# MANNER UND MACHTE JOHANN VON LEERS



# 

# Männer und Mächte

R. Kittler Berlag · Leipzig

Johann v. Leers

Reichskanzler

# Adolf Hitler

Erweiterte Ausgabe mit 19 Abbildungen

R. Kittler Verlag. Leipzig

#### fotos:

Associated Press
Keystone View Co.
P. Mai
New-York Times
Scherl
Sennede
W. Wiesebach
sămilich in Berlin
H. Hoffmann, München
und aus Privatbesit

Umschlag-Entwurf: E. Hoffmann

#### Drud:

Meyeriche Hofbuchdruderei, Detmold

Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1933 by R. Kittler Verlag, Leipzig

#### Vorwort

"Fester bindet den Helm nach der Schlacht! Bleibt auf der Macht! Mas Ihr erreicht, sind Stappen und Stufen — Aber zum Hochziel seid ihr berufen: Sollt einst sieglachend vom Belt dis zum Rhein Deutschland befrei'n!"

(B. v. Schirach)

Die alte Melt hat begonnen, sehr jung zu werden. Dölkische Erneuerungsbewegungen geben unserer Zeit das Gesicht. Mitten in einer übersteigerten Meltwirtschaft erhebt sich der Ruf nach Sicherstellung des eigenen Dolkes, mitten in einer Zeit der Menschheitszusammenschlüsse wird das Evangelium der Rasse vertreten, mitten in einer Zeit der unehrlichen Abrüstung wird der Mille zur Massenehre wach.

Niemand kann an diesen Bewegungen vorübergehen. Sie künden das Werden eines neuen Weltzeitalters an. Alle großen Fragen der Geschichte sind noch einmal aufseworfen.

In der Türkei jagt der heroische Dertreter alttürkischen Soldatentums, der Ghazi Mustapha kemal, fremde Quälzgeister im Feuerhagel zusammengestoppelter Feldbatterien, bedient von Greisen und halben kindern, zum Lande hinaus, in Italien schafft Mussolini eine Erneuerung des Römergeistes — in Deutschland drängen völkische, rassisch bedingte kräfte, innerlich vorbereitet durch Geister wie Houston Stuart Chamberlain, Lagarde, Dietrich Eckard, Prof. Schemann, Alfred Rosenberg zum Licht — ihr poliztischer Dertreter, darüber hinaus der Bahnbrecher des nationalen Gedankens im nachrückenden "vierten Stande",

im Arbeitertum, der wehrhafte Sozialist, der Grenzland= Deutsche mit der großen Sehnsucht nach dem "Reich, das da kommen soll", wird Adolf Hitler.

Don ihm soll dieses Buch handeln. Es soll kein partein amtliches Werk sein — aber es ist geschrieben von einem, der der Nachkriegsgeneration angehörig, von ihren Strenbungen und Strömungen getragen, in Adolf Hitler, über alles zeitlich Bedingte hinweg, den Weg zu einem deutsichen Menschentum fand. Es ist geschrieben von einem Gefolgsmann über den Führer.

Es gibt zwei Bilder von Adolf Hitler, die den Menschen im Führer am besten zeigen. Das eine ist eine schlichte Photographie aus dem Felde — der Gefreite Hitler im Kreise seiner Kameraden. Mährend alle anderen das vorschriftsmäßige Photographenlächeln zeigen, ist sein Gesicht ernst, der Mund unter dem verwilderten Feldschnurrbart gepreßt, die Augen sehen in die Weite. Das Bild ist nicht schön, aber es trägt die schweren und ernsten Züge des Mannes aus dem Volke — man könnte es als Bild des "unbekannten Feldgrauen" nehmen, des Mannes der Front...

Das zweite Bild ist bekannter — es zeigt ihn, wie er in Nürnberg beim Reichsparteitag in die vorbeidefilierenden kolonnen der Hitlerjugend Blumen wirft. Das ganze Geslicht ist helle, starke, tiefe Freude über so viel Begeisterung und Opferwillen, über den Frühling der Nation, den er kommen sieht, der dort an ihm vorbeimarschiert... Auch das ist Hitler!

Diese beiden Bilder wird man festhalten müssen, wenn man von Hitler spricht — an dem Menschen, den sie

zeigen, prallen all die kleinlichen, aus der Tagespolitik genommenen Angriffe ab.

So schwer es ist, von einem lebenden Menschen, dessen Werk noch lange nicht vollendet ist, ein getreues Abbild zu geben, um so mehr, wenn der Stoff in tausend Schriften verzettelt ist, die Hintergründe oft unklar, die Zusammen-hänge verworren sind — es soll versucht werden, an der Band von Tatsachen, Reden und Dokumenten ein Bild dieses meistumstrittenen Mannes Deutschlands zu geben.

Es soll geschehen im Gedenken an die Toten, die mit seinem Namen auf den Lippen starben, in der großen Bemunderung für eine überragende staatsmännische Persönlichkeit; es soll geschehen mit der großen Ehrfurcht, die
alle die verlangen können, deren Name schon bei Lebzeiten zum Mythos und Inhalt einer Jugend wurde.

Dr. v. Ceers.

#### Besicht der Zeit

kein Dolk kann leben ohne einen Mythos. Und wenn es auch ohne ihn leben könnte, so könnte es doch nur sterben für etwas, das es im Augenblick des Todes über sich selbst hinaushebt.

Ein Dolkstum kann noch unbewußt vegetativ leben, ein Dolk wird sich seiner Sonderart bewußt — es wird zur Nation, wenn es seine metaphysische Berufung erlebt. Das deutsche Dolk war auch vor dem Kriege keine Nation, es hatte alles, Derwaltung, Heer, Reichtum, Ausstieg, Kunst — aber weder Berufung noch Form. Es war das innerlich formlose Dolk in Europa. Nur so konnte es seine Dolks-zugehörigkeit nach — den behördlichen Staatsbürger-papieren bestimmen! Nur so konnte es Klassenschranken in sich aufreißen, die dann seine Nationwerdung ver-hinderten.

Der Deutsche im Auslande war nicht als Deutscher kenntlich wie die Menschen der geprägten alten Nationen, er glich sich an, gab sich auf — nach wenigen Generationen waren die Amerika=Deutschen amerikanisiert...

Das 19. Jahrhundert brachte dem deutschen Dolke eine neue Blutwelle — aus einer ungeheuren Geburtens zunahme, aus Candlosen der schmalen deutschen Scholle wurde "das Proletariat". Das deutsche Dolk war so wenig geschlossen, daß man jahrzehntelang den werdenden Stand außerhalb stehen ließ, bis er sich verbittert beiseite stellte, daß man ihm Almosen bot, statt Rechte und Aufsgaben, daß eine Persönlichkeit wie August Bebel, der ein ernster Dolksmann war, der erste volkhafte Arbeiterführer

der Dorkriegszeit, zum Träger auflösender volksfremder Ideen wurde, daß die organische, im tiefsten kameradschaftliche Gewerkschaftsbewegung mißbraucht werden konnte...

Der Weltkrieg war der Beginn der deutschen Revolution — jeder, der auszog, wußte, daß das Deutschland, das man aufbauen werde, wenn die letzte Schlacht des Krieges zu Ende gekämpft sei, der deutschen Nation gehören würde!

Niemand hat sich, auch nach der furchtbarsten Niederlage, je ein Deutschland erträumt, das so aussehen würde wie das heutige. Zuerst eine kleinlich=gehässige, durch Denun=ziantentum und Gummiknüppel geschützte Derfassungs=reiterei volksfremder Judengenossen im Gegensatzum nationalen Lebenswillen — dann, seit dem "nationalen konzentrationskabinett" v. Papen, hochkapitalistische Restauration mit patriotischen Schlagworten und überhebzlicher Autoritätsspielerei — und beide Male steht die Nation daneben.

Im Weltkriege begann die Nationwerdung des deutschen Dolkes — mit innerer Selbstverständlichkeit gliederten die Klassen sich ein in die kämpfende Front — erst allmählich zeigten sich die Schwächen und Unterlassungen der Dersgangenheit.

Der Derlust des Meltkrieges schuf die türkische Nation— derselbe Derlust zerbrach den Dersuch zur Nationwers dung des deutschen Dolkes. Das "Reich" rückte in die Ferne der Sehnsucht — die Republik schützte sich — kaum das Dolk. Und dann benutzte das große Kapital die natios nale Empörung — und schob das Dolk beiseite und seine

Männer in die Macht. An die Stelle des "Reiches", das die Jugend erträumt hatte und für das sie kämpste — traten die Reichen, die Gestrigen, "messieurs les ci= devants", der patriotische Geldsack.

Der Frontsoldat kehrte heim — in ihm war das Grauen der Materialschlacht nicht erstorben, aber nur die Schlechstesten waren im Trommelseuer des Weltkrieges zerbrochen. Die anderen wurden Revolutionäre — in allen Lagern! Einer erlebte die Sehnsucht nach dem Reiche am tiessten, weil er sie seit seiner Kindheit mit sich trug über alle Not des Daseins hinweg...

Eine Nation wird, weil sie werden muß — in der Nachskriegsgeneration bricht das große Gemeinsamkeitsempssinden wieder durch, die nächste Welle rollt heran. Alle Rübel sittlicher Zersehung, alle ähende Schärse auslösender Gedanken ergossen sich über diese Jugend, die in den Kohlsrübenwintern des Weltkrieges ansing, bewußt zu denken. Der schlechtere Teil zerbrach, versaulte — er bevölkert unsere Tanzdielen. Der stärkere Teil wurde von asketischskämpserischer Härte — wurde zu Revolutionären! Er erslebte das, was er als Sozialismus bezeichnet, nicht als eine materielle Forderung allein. Sein wachgewordenes Blutsgesühl, das Gesühl gemeinsamer Rasse, gemeinsamer Geschichte sah die soziale Not im Rahmen des Kampses um das Reich, das da kommen soll.

Zugleich wächst der Dortrupp der noch ungegliederten Arbeiterschaft in den Gedanken des Reiches hinein — jeder Stand hat ja in dem eigenwilligen Deutschtum unter Irrwegen hineinwachsen müssen in den Reichsgedanken — der mittelalterliche Ritter, der in der "schwarzen Garde"

des königs von Frankreich Dienste nahm, der Bürger, der 1848 in Polen= und Franzosenbegeisterung machte, haben ihre Epoche der Reichsfremdheit genau so gut durch= gemacht wie der Arbeiter, dem man eingeredet hatte, sein Daterland seien — die übrigen Proletarier der Welt... Der neue Stand schickt sich an, die Idee des Reiches zu übernehmen, nach seinem Bilde zu formen — sie hat nichts mehr zu tun mit der gesetzlich geschützten Republik oder gespensterhaft wiederkehrenden "gottgewollten" Abhän= gigkeiten...

Der Kampf um die Nation geht weiter — das Gemeinstamkeitssessesühl des Frontsoldaten, das Gemeinsamkeitssesesühl der nicht nur wirtschaftlich, sondern gerade auch seelisch beraubten Nachkriegsjugend, das Gemeinsamkeitssesühl des Arbeitertums geben diesem Kampf den soziaslistischen Charakter...

Diese Gedankenwelten zuerst innerlich geschaut zu haben, ihr den praktischen Ausdruck gegeben zu haben, sie über die Schwierigkeiten zur Klärung geführt zu haben — das ist das Werk eines Mannes.

Das ist der seelische Hintergrund — ein Dolk will Nation werden, eine Jugend sucht den Sinn des Lebens, ein Stand will seine geschichtliche Aufgabe übernehmen — der lebende Ausdruck dieser Gedanken, die er schuf als praktische Wirklichkeit, ist Hitler.

### Adolf Hitlers Kindheit und Jugend

Adolf Hitler ist "kleiner Leute" Kind — und ein Sohn der Grenze — das hat sein Leben innerlich bestimmt. Er ist Sohn eines sleißigen österreichischen Zollbeamten, gestoren am 20. April 1889 zu Braunau im sogenannten Innviertel, das einst im "Kartosselkriege" von Bayern an Ssterreich abgetreten wurde. Mährend bis dahin der Schwerpunkt deutschen Lebens im wesentlichen von nordund westdeutschen Menschen fast jahrhundertelang bestimmt war, tritt mit ihm ein Mann einer bis dahin fast ungeschichtlichen kleinen Landschaft Deutschlands in das Licht der Geschichte. Die letzte geschichtliche Erinnerung, die sich an Braunau knüpst, ist die Erschießung des Buchschändlers Palm durch Schergen Napoleons I.

Aussteigewille hatte Hitlers Dater einmal als knaben aus dem engen Dörschen, wo er als Sohn eines armen Häuslers auswuchs, in der Mitte des vorigen Jahrhunsderts nach Wien geführt. Er hatte Handwerker werden wollen — die wirtschaftliche Not der Zeit verbitterte ihm diesen Beruf —, mit einer zähen Energie — viel hat sein Sohn davon geerbt — bahnte er sich den Weg in die untere Beamtenlausbahn —, Ziel so mancher tüchtiger Arsbeiterkinder, die auf der sozialen Stusenleiter auch äußerslich aussteigen wollen. Er suchte erst einmal soliden, gesicherten Boden unter den Füßen, ihm opferte er sein Lebenswerk.

Die Familie ist rein deutscher Abstammung — die Be= hauptung halb= oder ganztschechischer Abkunft der Mutter ist eine politische Zwecklüge; soweit die Kirchenbücher zu= rückzeigen, sitt die Familie im Maldviertel — arme, aber bodenständige und fleißige Menschen. Don der Mutter erwähnt Adolf Hitler nur, daß "sie im Haushalt aufgehend, vor allem den Kindern in ewig gleicher Sorge zugetan war".

Nirgends erwähnt Adolf Hitler oder zeigen die Quellen, woher er das Talent zur Führung, die Begabung der packenden Rede geerbt haben könnte — seinem Dater ist einmal "der Herr Pfarrer als Inbegriff aller menschlich er reichbaren Höhe erschienen", bis dies Dorbild durch das Ideal des Staatsbeamten abgelöst wurde — aber welchem armen Dorfjungen erscheint schließlich der Pfarrer nicht als die sozial höchste erreichbare Stufe?

Mit seinem Dater beginnt eine Ausstiegslinie in der Familie — der junge Adolf Hitler entwickelt dann schon als kind Fähigkeiten, die ihm im Kreise seiner Altersgenossen ein gewisses Ansehen verschaffen. Kein Stubenhocker, nach bayerischer Art rasch mit der Faust, dazu ein anschlägiger kopf, der in der Schule leicht lernt. Eigenwillig und nicht immer leicht zu behandeln, wird er bald "ein kleiner Rädelsführer".

Sein Dater war in Pension gegangen und hatte sich bei dem oberbayerischen Flecken Lambach ein bescheidenes Gütchen erworben — hier wächst der Junge im Spiel mit gleichalterigen Kameraden, in der schönen und reichen Natur der Landschaft heran.

Die Familie war fromm katholisch — ganz am Ansang taucht auch bei dem Knaben der Wunsch, einmal in den geistlichen Stand einzutreten, auf — dann packt ihn, schon

als kind, die große Leidenschaft seines Lebens — Deutsch= land!

Eine Dolksausgabe einer illustrierten Zeitschrift über den Krieg 1870/71 wird das große Erlebnis. "Nicht lange dauerte es, und der große Heldenkampf war mir zum größten inneren Erlebnis geworden. Don nun an schwärmte ich mehr und mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder Soldatentum zusammenhing."

Und zugleich packt ihn die Frage der Grenze, die Frage des zerrissenen Deutschtums. "Warum hat denn nicht auch Österreich mitgekämpft in diesem Kriege, warum nicht der Dater und nicht all die anderen auch? Gehören wir denn nicht alle zusammen? — Mit innerem Neide mußte ich auf vorsichtige Fragen die Antwort vernehmen, daß nicht jeder Deutsche das Glück besitze, dem Reiche Bismarcks anzugehören.

Jch konnte dies nicht begreifen" — — —

Damals ist eine große Sehnsucht geboren worden — und ein abgründiger Haß gegen das alte Österreich. Dieser Knabe erlebte "der Däter Traum" vom Großdeutschen Reich noch einmal — und erlebte ihn als Rebellen!

Der unromantische junge Adolf Hitler ergriff mit sester Geradlinigkeit das Bekenntnis zum Dolkstum — kein literarisch schwärmendes Bürgerkind, sondern der nücheterne Knabe des Dolkes.

Daneben läuft eine andere Linie — der Knabe hat eine starke Neigung zum Zeichnen mitbekommen —, er wollte Kunstmaler werden. Als der Dater ihn auf die Realschule gibt, in der Absicht, auch einmal seinen Sohn die Staats-laufbahn einschlagen zu lassen, kommt es darüber zum

offenen Konflikt. Der Gedanke, einmal "als unfreier Mann in einem Büro zu sitzen", nicht "Herr sein zu können der eigenen Zeit", erfüllt den Knaben mit tiesem Abscheu.

Hier zeigt sich bereits eine leidenschaftliche Eigenwilligz keit — "was mich freute, lernte ich, vor allem auch alles, was ich meiner Meinung nach später als Maler brauchen würde. Was mir in dieser Hinsicht bedeutungslos erschien oder mich auch sonst nicht sehr anzog, sabotierte ich vollz kommen". Er will eben kein Beamter werden — und sett seinen Willen durch!

Hier, auf der Schule, wird auch der Jugendtraum vom größeren Deutschland, von der Heimkehr ins Reich, zum bewußten Lebensinhalt. Die Wellen des Nationalitäten= kampses gehen über die k. u. k. Doppelmonarchie — sie schlagen auch in die stille Schulstube hinein. Der Kampf um die Schule ist stets der ernsteste Teil des Nationalitäten= kampses — hier lernt der wahrhaft durch irdische Schätze mit dem Daterland nicht verbundene Junge die Bedeutung der Nation im Kampf gegen die offiziell geforderte Loyalia tät gegenüber dem undeutschen Erzhause Habsburg. Trotz Derwarnung und Strafen singt er mit seinen Kameraden das "Deutschland, Deutschland..." zu Haydns Melodie, statt des besohlenen "Gott erhalte Franz den Kaiser...", "... so daß ich schon mit fünfzehn Jahren zum Derständnis des Unterschiedes von dynastischem Patriotismus und völ= kischem Nationalismus gelangte; und ich kannte damals Icon nur mehr das lettere".

Die ahnungslos war das deutsche Dolk im Reiche in jener Zeit — drüben, jenseits der Grenzen, wurde deutsche

Jugend wegen ihres deutschen Bekenntnisses eingesperrt und geprügelt — und im Reich wußte man einfach nichts davon oder ignorierte es vornehm! Man sprach von der "Nibelungentreue" — ausgerechnet zu Habsburg!

Dielleicht liegt auch hier etwas anderes zugrunde — die Schichten, die im vorigen Jahrhundert aus dem geschicht= lichen Dunkel der handarbeitenden Unterschicht ins Licht aufstrebten, hatten keine innere Bindung an die Dynastien — sie hatten auch wenig Grund dazu, denn keine Band vom Throne hatte sich ihnen entgegengestreckt in Bilfe und Anerkennung. Aber sie waren tief volkhaft — im Reiche glitten sie im Gegensatz zu den Dynastien, um die die Bürger und Satten sich scharten, leicht in das internationale Fahrwasser ab — in Österreich, wo der Staat sie nicht nur wirtschaftlich im Stich ließ, sondern in ihren volkhaften Bindungen bedrohte, murden sie vielfach völkisch, nationalistisch von einem ganz anderen Gepräge als der bürgerliche Patriotismus im Reiche. Im Reich bedrohte niemand ihre nationalen Güter — in Österreich wurden gerade diese am stärksten gefährdet. Hier wurde der heiße Nationalismus des vierten Standes geboren.

Hitler wurde sein Dertreter. "Ich hatte schon damals die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis gezogen: heiße Liebe zu meiner deutsch=österreichischen Heimat, tiesen Haß gegen den österreichischen Staat."

fürwahr, eine harte, ernsthafte und entschlossene Konsen quenz — dieser Knabe spielt und schwärmt nicht. Der Frontsoldat des Deutschtums kündigt sich an.

#### Wien

Mit einem Schlage ändert sich da plötslich die ganze Lage. Ein Herzschlag ruft den Dater heim — durchgearbeistete Nächte, viel Sorgen, ein schwerer Weg vom kleinen, bettelarmen Häuslerjungen zum jedenfalls gesicherten Beamten haben das Herz verbraucht — einmal aus der Tretmühle des täglichen Dienstes heraus, verfallen die Kräfte zusehends. Das Herz macht nicht mehr mit, er stirbt plötslich...

Noch hat die Witwe ihre Witwenpension, der junge Adolf ist dreizehn Jahre, noch ist Geld da für seinen Schulbesuch. Nur der väterliche Wunsch, ihn Beamter werden zu lassen, gegen den er sich verzweiselt sträubt, ist jeht allein noch von der wesentlich schwächeren Mutter verstreten. Als der kleine Adolf eine plöhlich einsehende Lungenentzündung bekommt, und als der Arzt von einer späteren Bürotätigkeit abrät, wird der Gedanke, die Besamtenlausbahn einzuschlagen, für immer begraben. Die Lungenentzündung kostet zugleich ein Schuljahr, und der junge Adolf seht es durch, die Realschule zu verlassen, die Akademie zu besuchen. Der Weg zur Kunst war offen! "Es waren die glücklichsten Tage, die mir nahezu als ein schöner Traum erschienen...", schreibt er selber später.

Der junge künstler in ihm stürzt sich in seine Ausbildung — vieles, was er später selber an Emblemen und Ab=zeichen in der Bewegung, die er schuf, durchgesetzt hat, der oft hinreißende künstlerische Aufbau der kundgebungen, der starke Sinn für eine gute Darstellung, ein einfacher und doch wuchtig wirkender Stil, der mit geringen Mitteln

gute Mirkungen erzielt, alles das geht zurück auf die künstlerische Anlage und Dorliebe, die der junge Adolf Hitler damals ausbilden wollte, um ganz als künstler zu leben.

Er hat die Freude an der Kunst, ein sehr starkes und reines Kunstempsinden niemals verloren — die weicheren Seiten des Charakters, die in jedem Menschen unseres deutschen Dolkes und erst recht in dem formsrohen, kunsteliebenden bayerischen Dolkstum leben, haben hier ihren Ausdruck gefunden. Beim Ausbau des auch von unpareteisch urteilenden Besuchern als formschön empfundenen Braunen Hauses in München hat Hitler großenteils selber nicht nur die Anregungen gegeben, sondern tatsächlich die Ausführung im einzelnen geleitet.

Mie etwa der Diktator Italiens eine persönliche Dorliebe für den Sport bei jeder Gelegenheit zeigt, wie George Clemenceau ein wahrhaft weidgerechter Jäger und naturanaher Fischer war — der merkwürdig mongolenhafte Typ des französischen Diktators des großen Krieges behielt auch im öffentlichen Auftreten immer etwas urweltlich Jägerhaftes an sich —, wie fast jeder bedeutende Mensch in einer leidenschaftlich geliebten Kunst eine starke Nebenakomponente seines Wesens auslebt, so ist Adolf Hitler die Freude an der Beschäftigung mit künstlerischen Ausgaben der Zeichenaund besonders der Baukunst geblieben, nicht als dilettantische Liebhaberei, sondern als ein schönes Stück schaffenden Künstlertumes.

Aber die kunst sollte nicht die Hauptlinie seines Wesens werden — das Schicksal wollte es anders! Zuerst tauchen die Schwierigkeiten auf dem künstlerischen Gebiet auf —

bei einer Prüfung an der Wiener Akademie stellt sich her= aus, daß seine Malbefähigung nicht ausreicht, dagegen seine Begabung für die Baukunst so stark überentwickelt ist, daß ihm keiner der prüsenden Lehrer glauben will, er habe niemals eine Bauschule besucht. Das nützt ihm aber wenig — die allgemeine Malerschule der Akademie ist ihm verschlossen — die Architekturschule der Akademie kann er erst dann besuchen, wenn er vorher die Bauschule der Technik absolviert hat, diese aber ersordert wieder das Reisezeugnis der Mittelschule. Und dieses hat er wieder auch nicht — der begabte knabe hat sich mit seiner ein= seitig starken Anlage, die immer mehr auf das Architek= tonische hindrängt, in den Maschen der staatlichen kunst= bildungsverordnungen verfangen.

Da stirbt auch noch die Mutter nach schmerzhaft langer Krankheit — damit ist nicht nur das bischen Dermögen für ihre Pflege verbraucht, sondern es fällt auch die Witmenpension weg — es ist wieder alles so, wie es beim Dater war, als er auszog von seinem Dörschen.

Der junge Adolf steht mit einem köfferchen voll kleider und Wäsche, ein schmaler, recht langgeschossener Junge, ohne daß seine Derwandschaft sich viel um ihn kümmerte, plötslich allein.

Der vom Dater mühsam errungene Platz im gesicherten, kleinbürgerlichen Beamtentum ist versunken, verschwunsden; ein Knabe, den Kopf noch voll von künstlerischen Träumen und Entwürfen, steht allein, für die nächsten Tage bereits auf Broterwerb angewiesen, in Wien auf dem Bahnhof, im Eishauch des modernen Kapitalismus.

"Die traurigste Zeit meines Lebens...", so nennt Adolf

19

Hitler die Jahre in Wien. "Fünf Jahre Elend und Jammer sind im Namen dieser Phäakenstadt für mich enthalten."

Noch immer lebte in ihm der Munsch, Baumeister zu merden — er zeichnet und liest, liest die Nächte hindurch. Bunderttausende junger Menschen haben in der gleichen Zeit neben ihm gearbeitet, viele hatten mehr Muße, mehr Zeit, mehr Geld als er, der sich jedes Buch, jede Zeitung abhungern mußte — nur einer wurde der Adolf Hitler, dem einmal Hundertausende zu Befehl stehen werden, für den eine Jugend in den Tod geht. Er will sich klar werden über seine Umgebung, ein Mille zur logischen Geschlossen= heit des Weltbildes lebt in ihm — hier in Wien erlebt er die soziale Frage in ihrer ganzen furchtbaren Brutalität. Er arbeitet als Hilfsarbeiter, als Gelegenheitsarbeiter — sein schöner, kräftiger körper — wie gut, daß er auf der Schule kein Stubenhocker war! — ermöglicht ihm auch schwere Arbeit — er machte das Schicksal des Arbeiters durch und wird doch kein "Prolet" im schlechten Sinne. Die plumpen Ausschweifungen bleiben ihm fern — ein reiner Hauch seiner ländlichen Heimat bleibt um ihn — er will aufsteigen. In ihm lebt wieder der Dater, der aus dem Dunkel zum Licht ging.

Mien ist sozial immer eine furchtbare Stadt gewesen — neben der Eleganz des Kärntnerringes lebt ein aus den verschiedenen Ländern Österreichs zusammengeströmtes Proletariat — es nahm in seine gestaltlosen und rohen Massen auf, wer sich treiben ließ und versank. Hier starb Dolkstum und Sittlichkeit, Ausstiegswille und Gesundheit — es blieb ein unter der operettenhaften Eleganz, unter

der kleinbürgerlichen Sentimentalität Grinzings verborgenes, nur halb verhülltes Massenelend.

"Ich weiß nicht", schreibt Hitler, "was verheerender ist; die Nichtbeachtung der sozialen Not, wie dies die Mehrzahl der vom Glück begünstigten oder auch durch eigenes Derz dienst Gehobenen täglich sehen läßt, oder jene ebenso hoch näsige wie manchmal wieder zudringlich taktlose, aber immer gnädige Berablassung gewisser mit dem "Dolk empfinz dender" Modeweiber in Hosen und Röcken. Diese Menschen sündigen jedenfalls mehr, als sie in ihrem instinktlosen Derstande überhaupt zu begreisen vermögen...

Daß eine soziale Tätigkeit damit gar nichts zu tun hat, vor allem auf Dank gar keinen Anspruch erheben darf, da sie ja nicht Gnaden verteilen, sondern Rechte herstellen soll, leuchtet einer solchen Art von köpfen nur ungern ein."

Hier, als Arbeiter auf dem Bau, wurde der deutsche Sozialist Adolf Hitler geboren — hier erfolgte auch sein Zuzsammenstoß mit dem Marxismus.

In ihm bricht die Aufgabe des werdenden Arbeiterstandes, den alten Schichten die Fahne der Nation wegzunehmen und zu neuen Siegen zu führen, am stärksten durch.

Er sah die grauenhafte Not der Arbeiterschaft, die Unsemisheit des Derdienstes, die Not im Alter — aber was hatte das alles mit dem Gedanken des Daterlandes zu tun? Die konnte der Marxismus dem Arbeiter deswegen die Zugehörigkeit zu Nation und Dolkstum ausreden, versächtlich machen wollen? Daß der Arbeiter aus der Not hersaus wollte, daß er um Ausstieg kämpste — das unterschrieb Adolf Hitler aus ganzem Herzen. Niemand hat schärfer als er das politische Bürgertum verurteilt: "Da nun das Bürser das politische Bürgertum verurteilt: "Da nun das Bürser

gertum unzählige Male in der ungeschicktesten, aber auch unmoralischsten Weise gegen selbst allgemein menschliche Forderungen Front machte, ja oft ohne einen Nutzen aus solcher Haltung zu erlangen oder gar überhaupt erwarten zu dürsen, wurde selbst der anständigste Arbeiter aus der gewerkschaftlichen Organisation in die politische Tätigkeit hineingetrieben." Diese politische Tätigkeit war die soziale demokratische, marxistische!

Für Hitler verband sich die soziale Frage mit der nationa= len Frage — weil er im tiefsten den Aufstiegswunsch des Arbeiters, den Kampf gegen den Kapitalismus aus seiner eigenen Lage unterschrieb — darum verstand er überhaupt nicht, was dieser berechtigte Kampf mit dem ganzen pazi= fistischen, humanitären Getue, mit der Derhöhnung von Dolkstum, Sittlichkeit, Nation zu tun haben sollte. Er sah die Brüchigkeit des marxistischen Denkens —, ihn widerte die Achtungslosigkeit der marxistischen Presse an. Wie kamen diese Zeitungen dazu, in Tausende von persönlich anständigen Burschen die Derachtung des eigenen Dolkes, den frechen und schmutzigen Hohn auf die geschichtlichen Großtaten des deutschen Dolkes hineinzugießen, den Arbeiter heimatlos zu machen, zu vollenden, was miserable Dolksschulbildung erst vorbereitet hatte — die künstliche Loslösung der Arbeiterschaft vom Volkstum, ihre ssolierung und ihren Mißbrauch zu dunklen Zielen?

Er disputierte mit seinen kollegen auf dem Bau über diese Fragen — man wollte ihn nicht begreisen, vertrieb ihn von der Arbeitsstätte. Hier schuf sich, ohne es zu wissen, die Sozialdemokratie einen Todseind. Ein Hitler vergist keine Erniedrigungen — und keine Treue!

Dieser gedachte sich nicht zu beugen — damals erstand der Gedanke, dem Terror der Internationalen einmal den Terror nationaler Sozialisten entgegenzusetzen. "Der Terror auf der Arbeitsstätte, in der Fabrik, im Dersammlungslokal und anläßlich der Massenkundgebung wird immer von Erfolg begleitet sein, solange nicht ein gleich großer Terror entgegentritt."

Damals entstand der Gedanke, den grauenhaften Zwang gegen jeden Arbeiter, sich einer internationalen, Dolkstum und Heimat schmutzig höhnenden Organisation anschließen zu müssen, dort zu brechen, wo er bestand — auf der Straße...

Mie aber kam es, daß man die berechtigten, tausend= mal notwendigen Forderungen des Arbeiters verquickte mit der Niedertracht der Dolksverleugnung? Warum sollte der für seine Rechte kämpsende Arbeiter international sein?

Mer hatte den Dorteil davon?

Der Gelegenheitsarbeiter Adolf Hitler suchte die Antswort.

Aus dieser Antwort entstand der Judenseind Adolf Hitler.

## Hitler, der Judenfeind

Hitler, der Feind des Hauses Habsburg, hatte wahrhaftig keinen Grund, sich für die Monarchie einzusethen.
Dynastischer Byzantinismus war ihm, der schon als Knabe
für den völkischen Gedanken gegen den dynastischen Patriotismus eintrat, völlig fern. Ihn empörte die Leugnung
der Nation, des deutschen Dolkes, durch den Marxismus.
Nicht als Monarchist, sondern als Nationalist und ehrlicher
Sozialist suchte er den Grund für dieses Derhalten der
marxistischen Umwelt...

Er ging vor nach dem Grundsate: "Arbeiter, seht Euch Eure Führer an!" Er sah die Führer — und fand Juden! Er sah die Presse — und sah Juden! Mo hätte er diese Studien besser machen können als in Wien? Wien war schon vor dem Kriege stark verjudet — aber hören wir Hitler selbst:

kratischen Broschüren und suchte die Namen der Derfasser: Juden. Ich merkte mir die Namen fast aller führer; es waren zum größten Teil ebenfalls Angehörige des "auserwählten Dolkes", mochte es sich dabei um die Dertreter im Reichstag handeln oder um die Sekretäre der Gewerksichaften, die Dorsitzenden der Organisationen oder die Agitatoren der Straße. Es ergab sich immer das gleiche unheimliche Bild. Die Namen der Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen usw. werden mir ewig in Erinnerung bleisben..."

Hitler stößt bei seinen Disputen in den Arbeiterlokalen und Cafés auf Juden, versucht ihnen die Unsinnigkeit des

marxistischen Denkens klar zu machen. "Niemals aber war ein Jude von seiner Anschauung zu bekehren... Man wußte nicht, was man mehr bestaunen sollte: ihre Zunzgenfertigkeit oder ihre Kunst der Cüge. Ich begann sie alle mählich zu hassen."

Als er nach Wien kam, hatte Adolf Hitler noch den Antisemitismus als reaktionär verworfen — hier in Wien wird er zum leidenschaftlichen Judenhasser. Aber er wurde ein sozialistischer Judenhasser — nicht der christlichsozialen Partei Luegers, die sich an der Rassenfrage vorbeidrückte, noch der rein bürgerlichen Großdeutschen Partei Georg v. Schönerers, die beide judengegnerisch waren, schließt er sich an — sein Herz gehört dem deutschen Arbeiter. "Je mehr ich den Juden kennenlernte, um so mehr mußte ich dem Arbeiter verzeihen. Die schwerste Schuld lag in meisnen Augen nicht mehr bei ihm, sondern bei all' denen, die es nicht der Mühe wert fanden, sich seiner zu erbarmen, in eiserner Gerechtigkeit dem Sohne des Dolkes zu geben, was ihm gebührt, den Derführer und Derderber aber an die Wand zu schlagen."

"Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn."

Aus diesem Gesichtspunkt lernt Hitler die Demokratie des Parlamentarismus, die immer Begabungen ausschaltet und typisch jüdische Advokatenkunst fördert, hassen; er erstäßt die Rassenfrage, die nach Disraeli "der Schlüssel zur Weltgeschichte" ist. Alles, was er später getan, erkannt und durchgesetzt hat, geht zurück auf dies Erkennen des

jüdischen Dolkes nicht als einer Religionsgemeinschaft, sondern als eines parasitären, nach der Weltherrschaft stres benden Dolkes.

Antisemitismus besteht in Deutschland, solange ein Justentum besteht und tätig ist — bis dahin aber ist jede judenfeindliche Bewegung immer im Bürgertum steckensgeblieben. Don Stöcker über Lueger bis zur deutschvölskischen Bewegung blieb der Antisemitismus eine Frage im wesentlichen des kleinen Bürgertums, vielsach noch versquickt mit der religiösen Frage.

Mit Adolf Hitler bekommt der Kampf gegen den Juden zum erstenmal den Kopf, den er braucht. Der Mille des deutschen Arbeiterstandes, der Nation sein Gesicht zu geben, perbindet sich mit dem von der Jugend ersehnten, Generationen vorher brennend gewünschten Ziel, das in Deutschland völlig unerträglich gewordene Judentum endelich los zu werden! Nur aus dieser Stimmung ist der genwaltige Zulauf zu erklären, den später Hitlers Bewegung bekam, es war wie ein einziger Schrei "Schaff uns die Juden weg!", der aus jahrhundertelanger Kenntnis des Judentums sich in Deutschland erhob. Das Hakenkreuz wurde zum Erlösungszeichen wie in der Urzeit, zum Mendekreuz, als Zeichen des wiederkehrenden Lichtes, gewandt gegen das Dolk der Finsternis...

Bunderttausende von Bauernkindern, deren Dorfahren der Jude Haus und Hof versteigerte, das Blut von Hunderttausenden, die sich einst und heute, gerade heute, vor der gnadenlosen Geldmacht des Juden gekrümmt und erniedrigt haben, die Wut eines noch ganz jungen Stan-

des, dem man die ewigen Kräfte des Dolkstumes zersetzen wollte, alles das stand auf gegen Juda!

Damit, daß Adolf Hitler, der deutsche Sozialist, alle die Kräfte unseres Dolkes wachgerusen hat gegen das Gesspenst des ewigen Juden — damit hat er sich eine bis zum äußersten entschlossene Kämpferschar geschaffen.

Ganz richtig stellt Hitler fest, daß nicht das Dolk, sondern die kleinen Fürsten den Juden großgezogen als Hofjuden, daß der gesunde Sinn der Jugend des Dolkes immer
den Juden ablehnte, daß die Judenverfolgungen nicht von
den Besitzenden gemacht wurden, sondern von der Jugend
des Handwerkes, und daß diese "Derfolger" oft in furchtbarer Weise bestraft worden sind.

Bitler erkannte, wie Juden einst das Bürgertum als Sturmbock gegen die feudale Welt verwandten, durch Freismaurerei und Presse sich gewannen; wie sie nun im Marxissmus sich an die Spitze der Arbeiterbewegung schoben, diese als Wasse zur Eroberung der Weltherrschaft gebrauchend. Er erkannte, daß der Antisemitismus allein machtlos ist, daß aber mit dem deutschen Sozialismus zusammen auch der Antisemitismus siegen muß.

Menn man annehmen wollte, daß die Judenfeindschaft der nationalsozialistischen Bewegung sich verlieren würde, so irrt man. Der Nationalsozialismus Adolf Hitlers, heute eine Partei von 2 Millionen Mitgliedern mit mehr als 17 Millionen Mählern, hat die klaren Erkenntnisse des Führers in sich ausgenommen und hat gar keinen Grund, sie plötsich zu verleugnen, nachdem ihm nunmehr die Möglichkeit zu einer klaren Lösung der Frage gegeben ist.

#### Deutschland

Trotzdem sich im Jahre 1909 und 1910 Hitlers äußere Lebensumstände etwas besserten — er arbeitete jeht als selbständiger Aquarellist und Zeichner — so sühlte er sich in Dien immer unglücklicher. Er hat in dieser Stadt niemals Durzel fassen können. Die große Sehnsucht nach Deutschland hat ihn nie losgelassen. Er haßte das Rassensgemisch in Wien, die Derjudung, den unnationalen Habsburgstaat — mit Leidenschaft brach eine tiese, sehnende Liebe zu Deutschland durch. Hier liegt die stärkste Triebskraft seines Handelns — die Sehnsucht nach dem Reich!

Hitler schreibt selbst: "Diele werden die Größe einer solchen Sehnsucht auch heute noch nicht zu begreisen versmögen, allein ich wende mich an alle die, die losgelöst vom Mutterlande, selbst um das heiligste Gut der Sprache zu kämpsen haben, die wegen ihrer Gesinnung der Treue dem Daterlande gegenüber verfolgt und gepeinigt werden, und die nun in schwerzlicher Ergriffenheit die Stunde ersehnen, die sie wieder an das Herz der teuren Mutter zurückkeheren läßt; ich wende mich an alle diese und weiß: Sie werseden mich verstehen.

Nur wer am eigenen Leibe fühlt, was es heißt, Deutscher zu sein, ohne dem lieben Daterlande angehören zu dürfen, vermag die tiese Sehnsucht zu ermessen, die zu allen Zeiten im Herzen der vom Mutterlande getrennten Kinder brennt. Sie quält die von ihr Erfaßten und verweigert ihnen Zusstiedenheit und Glück so lange, bis die Tore des Daterslandes sich öffnen und im gemeinsamen Reiche das gemeinssame Blut Frieden und Ruhe wiedersindet."

Eines Tages hält es ihn nicht mehr in Wien — im früh= jahr 1912 taucht er in München auf, um von nun an end= gültig in der sfarstadt zu bleiben. Der dem seinen ver= mandte Dialekt — Hitler ist stammesmäßig Niederbayer mit fränkischem Einschlag — "die wunderbare Dermäh» lung von urwüchliger Kraft und feiner künstlerischer Stim= mung" war ihm eine Erleichterung nach den quälend empfundenen Wiener Eindrücken. Hitler fand in München so etwas wie eine Heimat, die Stadt hat ihn nie los gelassen. Rechten läßt sich über dieses Empfinden nicht gerade von Norddeutschen nicht, denen unter Umständen München wenig sagt, die sich dort nach freundlichem Hei= matklang des Plattdeutschen, nach dem Tuten der Dampfer im Hamburger Hafen, nach dem heißen und tapferen Le= benstempo von Berlin, nach Kiefernwäldern und breiter ostdeutscher Ebene sehnen mögen — Hitler erlebte in Mün= den das Stück Deutschtum, das ihm stammesmäßig am nächsten steht und umfaßte in ihm das ganze Deutschland.

So schwer, wie er sich seinen Lebensunterhalt erwerben mußte, Adolf Hitler fühlte sich in Deutschland, in der Beimat, heimgekehrt...

In München überraschte ihn der Weltkrieg. Mit steigendem Entsetzen hatte er die außenpolitische Direktionslosigkeit des Dorkriegsdeutschland erkannt, die Ahnungslosigkeit des deutschen Dolkes gegenüber seinen Lebensfragen.
Er sah, wie sich Deutschland in völlig falsch verstandener
Nibelungentreue an die k. u. k. Doppelmonarchie band
(vom Untergang der Nibelungen an der Donau hatte es
offenbar nie gehört!), wie es sich damit alle Feinde Österreichs gleichfalls zu Feinden machte, wie es in Rußland

durch dieses Bündnis sich einen leidenschaftlichen Gegner schuf, und durch das Gespenst der "wirtschaftlichen Ersoberung der Melt" verblendet, belastet mit diesen Feinden auf dem Kontinent zugleich eine überseeische Großmachts» politik einleitete, die England zu seinem Gegner machte — er sah, ohne helsen zu können, die ganze tragische Derstrickung des deutschen Dolkes. Und drüben, in seinem Geburtslande konnte die Regierung die Entdeutschungs» politik gerade, gedeckt durch das Bündnis mit dem Deutschen Reiche, durchsühren, bis aus dem Bündnis nichts mehr übrig blieb, als ein — Dertrag mit dem Ballhaus» platz!

Die völlige Unmöglichkeit, die Todseinde Habsburg und Italien bei einem Bündnis zu halten, erkannte der kleine Zeichner Adolf Hitler aus seiner Kenntnis der wahren Dolksstimmung besser als der Reichskanzler Fürst Bülow.

Mit der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand, des erbittertsten Deutschenseindes der Doppelmonarchie, durch den serbischen Freimaurer Princip, wurde der Konsslikt unvermeidlich. Österreich mußte jetzt kämpsen, Deutschsland war hineingezogen. Jedenfalls konnte die Doppelsmonarchie nun nicht etwa, wie Hitler innerlich immer bestürchtet hatte, das verbündete Deutschland im Stich lassen, sie war in eigener Sache angegriffen und trat mit einer Stoßkraft, die immerhin wohl auch Adolf Hitler ihr nicht mehr zugetraut hatte, zum Kamps an. Die innere Unmögslichkeit des Nationalitätenstaates allerdings hatte er klar gesehen — der Weltkrieg wurde der letzte Krieg der schwarzsgelben Fahne...

Hitler fühlte als Deutscher in diesem Konflikt "für mich

stritt nicht Österreich für irgendeine serbische Genugtuung, sondern Deutschland um seinen Bestand, die deutsche Nation um Freiheit und Zukunst". "Ich wollte nicht für den habs» burgischen Staat sechten, war aber bereit, für mein Dolk und das dieses verkörpernde Reich jederzeit zu sterben."

Am 4. August bekam Hitler auf ein Immediatgesuch an den bayerischen König die Erlaubnis, in einem bayerischen Regiment den Feldzug mitzumachen. Er trat in das Resiment "List" in München ein...

Diese volkstreue Handlung kostete Hitler nach den gestetzlichen Bestimmungen die österreichische Staatsangehörigskeit, ohne daß er durch seinen Kriegsdienst als Soldat in einem bayerischen Regiment damit die bayerische Staatsangehörigkeit erwarb.

Es gibt wohl keine kleinlichere Schikane, als das Dershalten der regierenden Gewalten im Nachkriegsdeutschsland, die Hitler — ganz gleich, wie seine politische Betätisgung von ihnen bewertet werden mochte — bis zum Jahre 1932 die Aufnahme in den deutschen Staatsverband verweigerten. Hunderte von minderwertigen, z. T. einsfach volksschädlichen Ostjuden haben die Staatsbürgerspapiere bekommen — unter Mißbrauch einer sehlerhaften Gesetzgebung aber verweigerte man dies dem deutschsblütigen, von heißer Liebe zu seinem Dolk getragenen, mit allen Kriegsehren ausgezeichneten und schwer verwuns deten Frontsoldaten Adolf Hitler.

#### Adolf Hitler, der deutsche Frontsoldat

Nach beendigter Ausbildungszeit rückte Adolf Hitler mit den Freiwilligen des Regiments List im Frühjahr 1915 ins Feld, Flandern, Somme — überall, wo die gefürchteten Bayern eingesett wurden, war er dabei. Am 7. Oktober 1916 wurde er in der Sommeschlacht verwundet. Schon längst war aus dem jungen Kriegsfreiwilligen der alte Frontsoldat geworden.

Meldegänger — hinmeg unter der Feuerwand, hindurch durch den Stahlhagel, bei finsterer Nacht über Trichter und Cöcher, aus denen gespenstisch die von Granaten wieder ausgegrabenen Toten der letzten Schlacht aus hohlen Au= genlöchern sehen — durch zerschmetterte Drahtverhaue, über zerhämmerte Felder hinweg zur Befehlsstelle zurück, und dann wieder vorwärts, kriechend, springend, laufend zur kämpfenden Truppe! Meldegänger — nur Soldaten mit eisernen Nerven, mit zähem Willen taugen zu diesem Posten! Meldegänger — Tausende sind nicht wieder= gekehrt —, dieser kam heim mit dem letzten Besehl der toten grauen Armee dort draußen, daß die deutsche Ehre nicht verloren sein soll — und aus dem Meldegänger des Weltkrieges, dem Gefreiten Adolf Hitler, wurde der Mann, der den Befehl der Armee des jungen Deutschland übernahm.

Er hatte keine Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen — aber mit Schrecken berichtet er, wie bei seiner Rückkehr in die Heimat, nach der Derwundung in der Sommeschlacht, der Kampswille des Dolkes, das man ohne Kriegsziele ließ, dem man den Siegeswillen in lächerlicher Objektivität



Aus den ersten Tagen der nationalsozialistischen Bewegung. Hitler mit Oberleutnant Rogbach - dem Führer des Freikorps "Oberland" - bei einer Ubung der Kampfverbande im Herbst 1923.

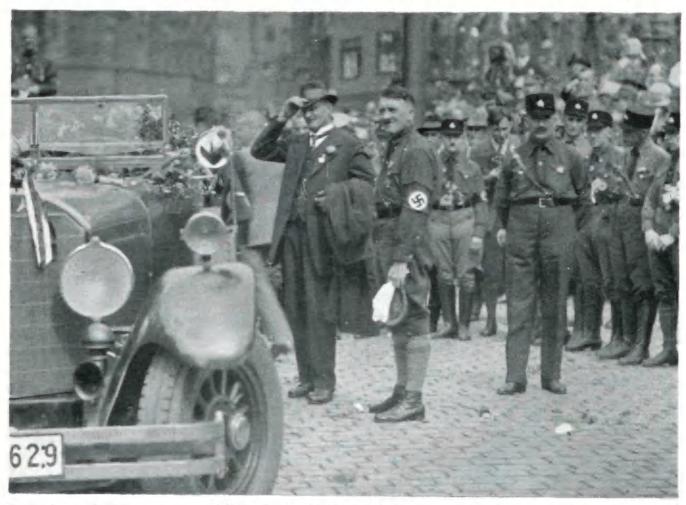

Der erste große Schritt in die Offentlichkeit: Der erste Parteitag der Nationalsozialisten in Nürnberg. Man sieht es Hitler auf diesem Bild ordentlich an, wieviel innere Befriedigung ihm diese Tage im Kreise der Kameraden und Mitkampfer gaben.

dämpste, dem man keine politische Propaganda an die Seite stellen konnte, wie die Engländer, Franzosen und Amerikaner sie aufboten, erlahmte.

"Hier im Lazarett... Die gesinnungslosesten Hetzer führten das große Wort und versuchten mit allen Mitteln ihrer jämmerlichen Beredsamkeit, die Begriffe des anständigen Soldaten als lächerlich und die Charakterlosigkeit des Feiglings als vorbildlich hinzustellen..."

Don oben geschah nichts dagegen.

Das Ersathataillon bietet dasselbe Bild — Derdrossenscheit, Hetz, dazu ungeschickte Behandlung — und Juden, Juden ... "Die Kanzleien waren mit Juden besetzt. Fast jeder Schreiber ein Jude, und jeder Jude ein Schreiber." Dazu bei dem bayerischen Regiment eine völlig irrsinnige Schimpferei auf die "Preißen" — der alberne Partikularissmus wird geschickt von der seindlichen Propaganda vorsgespannt, um den Kampswillen zu lähmen.

Hitler meldet sich, kaum ausgeheilt, aus Ekel vor diesen Zuständen wieder an die Front. Anfang März 1917 stand er wieder an der Front.

Rußland war endgültig niedergebrochen, Italien war geschlagen — die Frontarmee faßte neuen Mut. Gerade im Frühjahr 1918 stieg der deutsche Kampfeswille, sank die Siegeshoffnung der Ententeheere. Die deutschen Truppen aus Rußland rollten an ...

Man muß hitler, sicher dem erfahrensten Praktiker auf dem Gebiete der modernen politischen Propaganda, wohl glauben — die Stimmung drüben bei der Entente war im Winter und Frühjahr 1918 denkbar schlecht — da, schreibt hitler, "brach in Deutschland das größte Gaunerstück des

3 Hitler 33

ganzen Krieges aus ... Man organisierte den Munitions arbeiterstreik". Mit diesem Augenblick konnte die Entente ihren wankenden Truppen wieder Mut geben. "In Deutschaland kommt die Revolution, haltet noch so lange, nur noch so lange aus!" Tausendsach hämmerte sie diese überzeus gung in das Bewußtsein ihrer ermüdeten Soldaten. Der Munitionsarbeiterstreik in Deutschland — das war die geswonnene Schlacht für den Feind! Gewiß, das Frontheer überwand innerlich den seigen Stoß — es tat seine Pslicht. Aber die Entente saßte nunmehr wieder Hossnung, vor allem, als sich herausstellte, daß die deutsche Regierung, statt die am Munitionsarbeiterstreik schuldigen Dolksverstäter ausknüpsen zu lassen, nur eine Anzahl — strasweise an die Front schickte — damit den Ehrendienst im Heere zu einer Strase herabwürdigend!

Statt nun das parlamentarische Hetherpack an die Mand zu schlagen, die notorisch vaterlandsverräterischen Parteien aufzulösen, mit einer entschlossenen Propaganda nicht zum Aus-, Durch- und Maulhalten, sondern zum Siege, zur Rettung der Dolksehre alle Ehrliebenden aufzubieten, den innerpolitischen Streit zu verbieten, rücksichtslos die vom Dolke abgelehnten rein kapitalistischen Erscheinungen, wie das preußische Mahlrecht, so unbedeutend es an sich bei dem Lebenskamps des deutschen Dolkes war, selber ab- zubauen — statt dessen geschah nichts!

Bis zu den letzten Tagen des Krieges, gegen erdrückende übermacht, mit Grauen den Giftstrom der defaitistischen Propaganda mit jedem Nachschub immer stärker auch in der Truppe spürend, zäh und tapfer hat der Gefreite Adolf Bitler seine Schuldigkeit getan.

Am 13. Oktober 1918 gerät er in Gasbeschuß mit Gelb=kreuz. Todeskrank, die Augen geblendet von dem furcht=baren Gas, bringt er seine lette Meldung zurück.

Im Cazarett Pasewalk in Pommern erlebte er die "Re= volution". Betrunkene Matrosen brachten die Nachricht und das "Evangelium" der Novemberei.

"Es war also alles umsonst gewesen. Umsonst all die Opfer und Entbehrungen, umsonst der Hunger und Durst von manchmal endlosen Monaten, vergeblich die Stunden, in denen wir, von Todesangst umkrallt, dennoch unsere Pflicht taten, und vergeblich der Tod von zwei Millionen, die dabei starben."

Am 10. November erfährt Adolf Hitler im Cazarett zu Pasewalk den Untergang eines heldenhaften Deutschland, da wirft sich der noch von der Gasvergiftung halb blinde Gefreite Hitler über das Bett des Cazarettes und weint fassungslos über die verlorene deutsche Ehre...

Die Generalseldmarschälle schweigen, die allerhöchsten und aller=allerhöchsten Herrschaften verschwinden, die Be=amten stellen sich den Meuterern zur Derfügung, "um Schlimmeres zu verhüten", die Besitzenden zittern um ihren Besitz, die Untermenschen jubeln, die Juden trium=phieren — der arbeitende Deutsche aus der Front strömt "heim zu Muttern"... Und Deutschland? — ein halb=blinder Gefreiter weint um die deutsche Shre...

In jener Stunde ist in Hitler der Haß gegen die Derräter zur heiligen Flamme geworden. Der Spießer, der jahr= zehntelang durch soziales Unrecht die Arbeiter dem Marxismus zutrieb, der Arbeiter, der deswegen bereit war, "kein Daterland zu haben", sie alle sind schuldig. Sie alle können ihre Schuld sühnen. Unsühnbar ist die Schuld derer, die das Derbrechen vorbereiteten und leiteten.

Als Hitler Pasewalk verließ, war aus dem unbekannten Frontsoldaten der Rächer der Ehre Deutschlands geworden.

"keiner wird vergessen, jedem wird sein Teil, dem einen wird das Ehrenkreuz, dem anderen — wird das Beil!"

## Der Anfang des Mationalsozialismus

Mit Adolf Hitler beginnt die große deutsche Revolution, die Nationwerdung des Dolkes, die 1914 einsetzte, wieder aufzuleben.

Der Soldat der großen Armee sucht den Ausweg, er sucht den Weg zu der Revolution, die nicht der Untermensch macht — sondern der andere, der Hochrassige, Daterlandsliebende, die nicht geführt wird von Juden, sonw dern von arbeitenden Deutschen. Der Kampf des deutschen Dolkes ist noch nicht zu Ende...

"Nationalsozialistische" politische Gruppen gab es schon vor dem Kriege in Sudetendeutschland — ob Hitler sie kennenlernte, steht nicht sest. Es waren Arbeiterver= bände, die sich von der internationalen Führung los= gemacht hatten; judenseindliche Strömungen tauchten so= gleich in der "Revolution" 1918 auf — irgendeine einheit= liche Formulierung und Richtung bestand aber nicht.

Noch im November 1918 begab sich Hitler zu seinem Regiment nach München, von dort in das Lager von Traunstein, wo er bis zum März 1919 blieb, um dann nach München zurückzukehren. In Bayern war die Unruhe in der ganzen Zeit nicht abgerissen — am 21. Februar 1919 wurde der Unabhängige Sozialdemokrat, Freimaurer und Jude Eisner=Rosmanowski, der aus einer bekannten Er=scheinung der Berliner Kaffeehäuser bayerischer Minister=präsident geworden war, von dem jungen Grasen Arco in München niedergeschossen. Das darauf solgende Ministerium Hoffmann wurde gleichfalls von den Unabhängigen gebildet — da brach in München eine kommunistische Er=

hebung am 7. April aus, und das Ministerium ging nach Bamberg. Am 13. April kam eine noch radikalere rein kommunistische Regierung an das Ruder, gebildet aus Juden und Freimaurern. Der Terror herrschte über Münschen. Im Luitpoldgymnasium wurde eine Anzahl Mitglies der — nicht etwa eines kapitalistischen Klubs, sondern einer auf rassischer Grundlage ausgebauten völkischen Studiengesellschaft erschossen.

Adolf Hitler stellte sich sofort den ausgestellten Freikorps gegen das Derbrecherregiment in München zur Derfügung und machte dann auch, wieder als Soldat in Reih und Glied, den Einmarsch und die Eroberung Münchens mit. Am 27. April hatte man ihn, der sich noch in München aufstelt, verhaften wollen, vor seinem angeschlagenen Karasbiner aber waren die Rotgardisten zurückgewichen — am 1. Mai 1919 zog Hitler mit der Befreiungsarmee in Münschen ein.

Er bekam dann den Auftrag, staatsbürgerliche Bildungs=kurse für die Angehörigen der Wehrmacht abzuhalten. Hier fand er zuerst die Möglichkeit, im Kreise der Kamera=den seine Gedanken zu entwickeln.

Bitler faßte den Entschluß, das, was Tausende ehrliebens der Deutscher in jenen Tagen beschäftigt und ergriffen hatte, den Gedanken einer zugleich national deutschen und bewußt sozialistischen Neuformung des Dolkes in Angriff zu nehmen.

Hierbei lernte er den Diplom=Ingenieur Gottfried Feder kennen. Es ist hier nicht der Platz, auf die wirtschaftlichen Theorien Feders eingehen zu können. Hitler schreibt von ihnen: "Das Derdienst Feders beruhte in meinen Augen

darin, den spekulativen Charakter des Börsen= und Ceih= kapitals sestgestellt, seine urewige Doraussetzung des Zin= ses aber bloßgelegt zu haben. Seine Aussührungen waren in allen grundsätlichen Fragen so richtig, daß die Kritiker derselben weniger die theoretische Richtigkeit der Idee be= stritten, als ihre praktische Durchsührung anzweiselten ..."

"Der kampf gegen das internationale finanz» und Leih» kapital ist zum wichtigsten Programmpunkt des kampfes der deutschen Nation um ihre wirtschaftliche Unabhägig» keit und Freiheit geworden." Je mehr von Seite der Befür» worter des bestehenden kapitalistischen Mirtschaftssystems und besonders von jüdischer Seite die "Brechung der Zins» knechtschaft" als unmöglich, als undurchführbar und utopisch dargestellt wird, desto überzeugter wird der Nastionalsozialist von ihrer Notwendigkeit und Möglichkeit sein — denn sonst hätten seine Gegner kein derartiges Insteresse, gerade diesen Gedanken zu bekämpfen.

Bei dem Suchen nach einer neuen, seiner überzeugung gemäßen politischen Form gerät Adolf Hitler in eine mehr komisch als ernsthaft anmutende Parteigründung hinein. Im Leiberzimmer des Sterneckerbräus tagt mit 20 Men=schen die "Deutsche Arbeiterpartei" — eine der vielen Par=teigründungen der unruhigen, suchenden Zeit.

In dem winzigen Cokal zum "Alten Rosenbad" wird Adolf Hitler in die "Partei" aufgenommen — es war nicht mehr als ein vereinsartiger klub von sechs suchenden jungen Leuten. Hitler erkannte den ehrlichen Gedanken hinter der Unfertigkeit, der programmatischen Derschwommengheit, der spießigen Dereinsmeierei — er trat bei — als Siebenter!

Das war der Anfang! Adolf Hitler drückte der unmögelichen Organisation, der vom Programm bis zur Schreibemaschine alles, aber auch alles sehlte, den Stempel seines Willens auf. So klein entstehen geschichtliche Ereignisse!

Hitler brachte die Bewegung ins Rollen. Die erste Derasammlung, zu der überhaupt Besucher kamen (bis dahin hatte die Partei ihre öffentlichen Dersammlungen immer "unter sich" abgehalten), weil Hitler die Ankündigung durch eine Zeitungsanzeige durchgesetzt hatte, wurde ein voller Erfolg. Hundertelf Personen kamen — und Adolf Hitler sprach — damals ein unbekannter Soldat — zum erstenmal. Hundertelf Neuaufnahmen! Der Schneeball war geformt, aus dem die Lawine werden sollte!

Die Partei hatte kaum ihre erste Formgebung gefunden — da rührten sich die Feinde bereits. In einer Dersamm= lung im Eberl=Bräukeller fand der erste Störungsversuch statt — unerwartet, aber verdient wurden die Störer hin= ausgehauen. Die erste richtige Saalschlacht sollte bald folgen.

Zwei Feinde standen der jungen dewegung gegenüber — der aufmerksam werdende Marxismus und der Parti=kularismus wittelsbachisch=klerikaler bis separatistisch=pro=französischer Färbung.

Man macht sich von der infolge des Novemberverbrechens in Deutschland eingerissenen sittlichen Dertiertheit jener Zeit heute knapp eine richtige Dorstellung. Am 28. Juni 1919 wurde der Friede zu Dersailles unterschrieben.

Er sah por im Artikel 231: "Die alliserten und assoziser= ten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, daß Deutschland und seine Derbündeten als Urheber aller Der= luste und Schäden verantwortlich sind, welche die alliserten und assoziserten Regierungen und ihre Angehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Dersbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben."

Auf diese "Kriegsschuld" wurde eine unbegrenzte Repa= rationspflicht, d. h. Tributversklavung, Deutschlands festge= sett. Elsaß=Cothringen (96 % der Bevölkerung mit deut= scher Muttersprache im Elsaß, 78 % in Lothringen!) wurden ohne Dolksabstimmung von Deutschland losgerissen, dazu Westpreußen, Posen, Danzig; in Oberschlesien, Ost= preußen z. T., Schleswig sollten Dolksabstimmungen statt= finden, ebenso in den kreisen Eupen, Malmedy. Das Mex melland und das Saargebiet wurde dem "Dölkerbund" übertragen. Etwa 67 000 qkm murden Deutschland ent= rissen, ungerechnet seine kolonien; es verlor 75 % seiner Förderung an Zinkerz, 74,8 % seiner Förderung an Eisen= erz, 28,3 % seiner Förderung an Steinkohle, es verlor seine Auslandsguthaben und seine Handelsflotte. Deutschland wurde entwaffnet, das Rheinland von schwarzen und meißen Franzosen besetzt...

Trotidem fanden sich Schurken genug in Deutschland, die behaupteten, wenn Deutschland gesiegt hätte, würde es seine Gegner noch viel schlimmer behandelt haben. Die marxistische Presse behauptete, der seinerzeit mit Rußland geschlossene Friede von Brest = Litowsk sei tausendmal schlimmer gewesen, und die bayerischen Partikularisten stellten Dersailles, das zur Dernichtung des deutschen Dolkes bestimmt ist, als "eine Folge der preußischen Herrschlucht" dar.

Gegen diese ekle Selbstbespeiung, diesen offenen Derrat

am Interesse des deutschen Dolkes bot Hitler die Kraft seines Millens auf. Am 24. Februar 1920 war die kleine Partei stark genug, den ersten großen Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen. Im Hofbräuhaus am Platzl sprach Hitler vor zweitausend Menschen. Dor seinen stämmigen "Ordnern" magte sich kein Widerspruch heraus — mit nicht enden= mollendem Jubel wurden die 25 Punkte des Programmes der N.S.D.A.P. von den Massen angenommen. Der erste Erfolg war errungen. Don nun ab füllt die Bewegung fast jede Woche den Hofbräusaal. Hier hielt Hitler schonungs= lose Abrechnung, hier zerpflückte er die niederträchtige Be= hauptung der Marxisten, Pazifisten und klerikalen Parti= kularisten, daß Deutschland in Dersailles nur recht gesche= hen sei, da es ja selbst in Brest=Litowsk einen Gewaltfrieden diktiert habe. Hier paukte Hitler selbst die junge Bewegung gegen den Terror durch — und jeder Abend brachte neue Rämpfer!

Damals vollzog sich nun auch die Formgebung. Die bis dahin gewissermaßen provisorische schlagbereite Ordnerstruppe entwickelte sich zu dem Anfang der SA., im Hochssommer 1920 wurde dann die Hakenkreuzfahne geschaffen — bewußt das alte nordische Heilszeichen, das Wendeskreuz des sich erneuernden Lichtes, zum Symbol der Beswegung gemacht.

Im Minter 1920/21 stieg die nationalsozialistische Bewegung, einstweisen nur in München und Bayern — sie beherrschte in München beinahe bereits die Straße. Die bürgerlichen Parteien — bis dahin scheu in der Derborgenheit
blühend — fingen an, sich an Hitler heranzuwersen. Eine
Arbeitsgruppe völkischer Derbände versuchte, mit Hitler

gemeinsam nationale kundgebungen aufzuziehen, besonders, als im Januar 1921 durch das Condoner Diktat eine neue Demütigung Deutschlands drohte. Sie trödelten aber mit den Dorbereitungen zu einer machtvollen Protestkundegebung so lange, bis hitler allein handelte und am 3. Februar 1921 in der ersten gewaltigen, von 6500 Menschen besuchten kundgebung im Zirkus krone die Stärke der jungen Bewegung auch nach außen dokumentierte. Seit der Zeit konnte die Partei ihre Dersammlungen immer im Zirkus krone halten, ohne besürchten zu müssen, einen leeren Raum zu finden.

In der gleichen Zeit regte sich zuerst der heimtückischste und gefährlichste Feind der jungen Bewegung.

Die nach der Niederschlagung der Räterepublik in Münschen einsetzende nationale Welle hatte in Bayern neben der ehrlich großdeutschen nationalsozialistischen Bewegung zusgleich in der Tarnung des bayerischen "Föderalismus" eine Parteibildung nach oben getragen, deren Tendenzen vom deutschen Gesichtspunkt aus mehr als gefährlich erscheinen mußten. Der von Frankreich ausgehaltene rheinische Separatismus griff nach Bayern über. Unter Beeinslussung durch den im Juli 1920 nach München gekommenen französischen Gesandten Dard erwachte der bayerische partikularistische Klerikalismus zu neuem Leben.

Graf Bothmer gründete im November 1920 die "baye= rische Königspartei" mit dem Ziele einer Wiedereinsetzung der Wittelsbacher Dynastie und einer Wiederherstellung der bayerischen Rechte, "wie sie vor 1871" bestanden.

Im März 1921 mußte sich zwar die durch ihre französi= schen Derbindungen kompromittierte "bayerische königs= partei" auflösen — der schmachvolle Geist des klerikalen Dolksverrats aber hatte sich bereits in weiten Kreisen Bayerns eingefressen.

Bitler wollte in Berlin aufräumen, "um die November" verbrecher zu vernichten" — die bayerischen "Föderalisten" klerikaler Prägung wollten dort die Reichsexekutive schwächen. Bitler wollte das Großdeutsche Reich, wie er heute darum kämpst — Mittelsbach spielte mit der Idee der Donau-Monarchie; Bitler wollte in Berlin das Judentum tressen — die klerikalen das Preußentum. Bitler kämpste mit der Leidenschaft des tapseren Mannes aus dem Dolke sür die deutsche Freiheit und sozialistische Gerechtigkeit — die Partikularisten wollten ihn vorspannen, um selbstsüchtige, reaktionäre Ziele zu erreichen. Beide lehnten das im Reich bestehende Regime ab — aber mit anderen Zielen. Bitler kämpste offen — die "königlichen" getarnt.

Die Bewegungen wuchsen einander entgegen bis zum unvermeidlichen tragischen Zusammenstoß.

Noch füllte der Kampf um die Straße die Hitler=Bewe= gung aus. Am 4. November 1921 wurde eine regelrechte Dersammlungssprengung einer Hitler=Dersammlung im Münchener Hofbräuseltsaal versucht, die mit einer wüsten Saalschlacht und blutigen Köpfen für die angreisenden Kommunisten endete.

Die Bewegung wuchs — Hitler lehnte es von vorne herein ab, geschlossene Derbände in irgendwie gearteten Arbeitsgemeinschaften der Bewegung anzugliedern, sone dern nahm nur die Mitglieder ähnlich gerichteter Organisationen, die ja damals zahlreich entstanden waren, einzeln in die Partei auf.

So wurde die Deutschsozialistische Partei des leidenschaftlichen Antisemiten Hauptlehrers Julius Streicher in Nürnberg von diesem selbstlos in Hitlers N.S.D.A.P. überführt. Bei
der gewaltigen Kundgebung gegen das Republikschutzgesets
im Sommer 1922 nach der Erschiehung Walter Rathenaus
setzen sich die "Sturmtruppler", die spätere SA., gegen den
Strahenterror in München entschlossen durch — im Oktober
1922 brach Hitler in Koburg nach wüster Strahenschlacht
den roten Terror durch persönlichen Einsatz an der Spite
der SA.

Zugleich war der innere Aufbau der Partei geschlossener geworden. Ab 1. August 1921 war die Organisation der Bewegung, nachdem eine unklare "nur=völkische" Spalt= gruppe mit dem ersten Dorsitzenden der Partei beseitigt war, durch Beschluß einer Mitglieder=Generalversammlung in Hitlers Hände gelegt worden. Das System der Ausschüsse murde nunmehr überall durch das hierarchische System der verantwortlichen führung ersett. Derantwortlich= keit nach oben, Autorität nach unten wurde Organisations= prinzip. "Eine Bewegung, die in einer Zeit der Herrschaft der Majorität in allem und jedem sich selbst grundsätzlich auf das Prinzip des Führergedankens und der daraus bedingten Derantwortlichkeit einstellt, wird eines Tages mit mathematischer Sicherheit den bisherigen Zustand über= minden und als Siegerin hervorgehen", formulierte Adolf Hitler die Gründe dieser in der deutschen Parteigeschichte bis dahin unbekannten Organisationsweise. Ohne über= treibung kann gesagt werden, daß wohl nur dadurch die Partei vor Erschütterungen schwerer Art bewahrt blieb, daß immer ein Mann lettlich die Entscheidung hatte, und daß

zugleich durch die Unmöglichkeit, sich hinter Mehrheitsentscheidungen eines Ausschusses zu verkriechen, der Typ des parlamentarischen Kulissenschiebers vermieden wurde. Zusgleich wurde durch diese einheitlich durchgehende Besehlssewalt die Bildung von Oppositionsgrüppchen innerhalb der Organisation unmöglich gemacht. So weitherzig, wie die N.S.D.A.P. stets der Dertretung besonderer weltanschauslicher Aussaliungen auch durch ihre bekanntesten Dertreter gegenübergestanden hat, soweit diese Anschauungen als private Meinungen und Aussalfungen vertreten wurden, so entschlossen hat sie stets den Mißbrauch der Parteiorganissation für die Durchsetung privater Meinungen und Liebshabereien unterbunden — auch hierzu bot das hierarchische Prinzip der Führerbestellung die einzige Möglichkeit.

Außerlich bekam mit dem Machsen der Bewegung die Partei eine, wenn auch sehr einfache äußere Organisations form, Büro und Geschäftssührer. Im Dezember wurde der "Dölkische Beobachter", bis dahin eine winzige völkische Mochenzeitung, erworben, und unter der tatkräftigen Leitung des von Adolf Hitler ausgesuchten Geschäfts führers Max Amann — heute einer der einflußreichsten und durch seine Klugheit und Umsicht angesehensten Männer der Partei — Anfang 1923 zur Tageszeitung gen macht.

So wurde aus dem Dereinchen suchender Frontsoldaten eine nach ganz eigenen Prinzipien aufgebaute schlagkrästige, höchst modern organisierte Partei. Die finanziellen Mittel bot der Opfermut der Anhängerschaft — auf Finanzierung durch irgendwelche Interessentengruppen wurde von Anfang an verzichtet. Gegenteilige Behauptungen, die

von dunkelen Geldquellen der Partei reden wollten, er wiesen sich immer wieder als unbeweisbar.

Die Partei muchs — ihre ersten Schlachten kamen.

Am 11. Januar 1923 brachen die Franzosen ins Ruhrsgebiet ein und besetzten Essen. Mitte Januar war das Kohlenrevier in ihrer Hand — General Degoutte verkünsdete den Belagerungszustand — eine Zeit unnennbarer Qualen und Erniedrigungen begann. In Bochum wurden am 15. Januar demonstrierende Deutsche von den französischen Truppen mit Maschinengewehren zusammengesschossen. Mord, Raub und Gewalt regierten. Die deutsche Bevölkerung und Regierung antworteten mit dem "passiven" Widerstande. Grenzenlos wurden die Leiden der abgesperrten, von schwarzen und weißen Franzosen terrosissierten Ruhrbevölkerung. Am 31. März, am blutigen Ostersonnabend von Essen, erfolgte ein weiteres Deutschens Massaker. Was tat Deutschland?

## Das blutige Jahr 1923

Die Idee des passiven Widerstandes wurde von Adolf Hitler leidenschaftlich abgelehnt. Er erkannte ganz richtig, daß man wirklichen Widerstand leisten müsse — und da das militärisch im Ruhrgebiet nicht möglich war, durch Bildung einer Befreiungsarmee im unbesetzten Deutschland. Den "passiven Widerstand" verwarf er.

Miderstand war für Hitler nur denkbar nach politischer Ausschaltung des Marxismus. Mit Hohn überschüttete er die Halbheit des bürgerlichen Reichskanzlers Cuno.

"Daß man ein Dolk nicht durch Beten frei macht, weiß man im allgemeinen. Ob man es aber nicht vielleicht doch frei zu faulenzen vermag, das mußte erst noch geschichtlich erprobt werden . . ."

Hitler sagte den Zusammenbruch des passiven Widerstandes voraus — es war nicht anders zu erwarten.

Bereits in den ersten Wochen war Cunos Ruhrwiderstand von der Sozialdemokratie sabotiert worden. Der sozialdemokratische Parteivorstand in Berlin hatte bereits am 6. Februar 1923 die Notwendigkeit verkündet, den Trennungsstrich gegen die "nationale Derhehung zu ziehen", hatte verlangt, "den Kampf gegen die politische Reaktion nachdrücklich fortzusetzen". In Weimar nahm die dortige sozialdemokratische Partei Thüringens mit zwanzig gegen neun Stimmen die Entschließung an, daß die weitere Ruhrbesetzung zur wirtschatslichen Katastrophe werden müsse, daß der passive Widerstand nicht zu dem gewünschsten Erfolge führen werde, "wenn der Kampf nicht gleichszeitig durch eine entsprechende, zielklare Außenpolitik der

Reichsregierung abgekürzt und beendet werde". In Thürinsgen wurden Nationalsozialisten, die vom Parteitag der N.S.D.A.P. am 27. Januar 1923 heimkehrten, von der dorstigen Linksregierung verhaftet, weil sie sich nach der Ruhr zur Aktivierung des Widerstandes begeben wollten. Die Auslieserung Schlageters, des Märtyrers der deutschen Freiheit, an die Franzosen ist bekannt.

Adolf Hitler schrieb damals angesichts dieses Derhaltens im Dölkischen Beobachter: "... solange dieses Dolk nicht den Meuchelmördern im eigenen Körper das Handwerk legt, wird ihm ein Erfolg nach außen nie beschieden sein. Während man papierne und rednerische Proteste gegen Frankreich hinausbläst, ist der Todseind der deutschen Rasse noch innerhalb der Mauern des Reiches und treibt sein wühlerisches Handwerk weiter. Nieder mit den Novembersperbrechern, mit all dem Geslunker und Geschwätz von Einheitsfront! Hüten wir uns zu vergessen, daß sich zwischen uns und die Dolksbetrüger, Arbeiterversührer und bürgerlichen Parteiverbrecher zwei Millionen Tote schieben ..."

Dergebens leisteten zahlreiche Nationalsozialisten an der Ruhr aktiven Widerstand — er wurde von rückwärts uns möglich gemacht. Der passive Widerstand versandete, absewürgt und preisgegeben, und die Aktivisten vermochten gegen den gemeinsamen Druck der "Capitulards" in Deutschland und der Franzosen die Lage nicht zu retten. Die Mark stürzte ins Bodenlose — die Inflation überschlug sich — am 26. September brach Reichskanzler Stresemann den passiven Widerstand ab! Der Reichspräsident verords

nete den Übergang der vollziehenden Gewalt an den Reichswehrminister.

über Deutschland ging eine Melle grenzenloser nationasler Erbitterung. In Norddeutschland hatte sich parallel zu der Bewegung Hitlers die Deutschspölkische Freiheitsbewesgung gebildet, die bürgerlichstadikal, mit starken Tendenszen zur kulturellen Erneuerung, aber ohne den von Hitler vertretenen Gedanken des nationalen Sozialismus Anshängerschaft gesammelt hatte, — daneben aber hatte die nationalsozialistische Bewegung bereits nach Norddeutschsland übergegriffen. In küstrin versuchte Major Buchrucker durch einen Handstreich an der Spitze von Abteilungen der schwarzen Reichswehr die Festung in die Hand zu beskommen, wurde aber dabei gefangengenommen. Eine nationalsozialistische Abteilung bei Döberitz konnte sich rasch genug zerstreuen — ihre Mitglieder wandten sich nach Bayern.

sier war mit dem Niederbrechen des passiven Widerstandes die Empörung über das Dersagen der Reichstages regierung und des Reichstages allgemein. Die beiden Gruppen, Adolf Sitlers nationalsozialistische Bewegung und die monarchisch gesinnten Wittelsbacher Derbände Bayerns sowie die Bayerische Dolkspartei stimmten in diesem Gesühl überein. Die dynastisch=partikularistische und klerikale Bayerische Dolkspartei war im Besitz der Resgierungsgewalt, ihr Ziel war und blieb die Wiedereinssehung der Wittelsbacher und eine weitgehende Coslösung Bayerns vom Reich. Hie Monarchisten — hie Nationalssozialisten: das war der innere Gegensatz. Hitlers Kindsheitserlebnis — der Kamps des völkischen Nationalismus

des vierten Standes gegen die dynastische Reaktion eines klerikalen Herrscherhauses — projizierte sich fast spukhaft in die zweite Epoche seines Lebens.

An Hitlers Seite stand General Erich Ludendorst, die Bayerische Dolkspartei war vertreten durch den Ministerspräsidenten v. Knilling, der sich bemühte, in der gemeinssamen Gegnerschaft gegen die Reichsregierung die Gegenssäte nicht offen ausbrechen zu lassen. Am 26. September erließ er die Proklamation des Ausnahmezustandes und machte den alten bayerischen Beamten Herrn v. Kahr, einen engherzigen und zaudernden bayerischen Föderalisten — übrigens protestantischer Konfession — zum Generalstaatsskommissar. Kahr gab als Programm die "Wiederherstellung der Staatsautorität und Sicherung der Ruhe und Ordsnung". Er sühlte sich als Wiederhersteller der bayerischen Monarchie.

Adolf Hitler griff die Preisgabe des Ruhmviderstandes durch den Reichskanzler Stresemann auf das heftigste an — der Reichswehrminister Geßler forderte darauf das Derbot des "Dölkischen Beobachters". Kahr, der jedenfalls in der Gegnerschaft gegen die Reichsregierung mit Hitler übereinstimmte, lehnte die Durchführung des Derbotes ab. Dun folgten die Ereignisse Schlag auf Schlag. Der Reichs» wehrminister beaustragte den Kommandeur der 7. Reichs» wehrdivision (Bayern) mit der Durchsührung des Dersbotes. Dieser, General v. Lossow, weigert sich, der Reichs» wehrminister seht ihn ab, die bayerische Regierung macht ihn zum Landeskommandanten und nimmt am 22. Okstober die 7. Division in Pflicht. Der ossene Bruch zwischen Bayern und dem Reich war da!

51

Am 31. Oktober erklärt General v. Lossow dem General Ludendorff seine Bereitschaft, nach Berlin zu marschieren, Am 5. November fand eine gemeinsame Denksteinlegung eines Kriegerdenkmals durch Staatsregierung, Reichswehr und Hitler=Derbände statt. Am 6. November wieder Be= sprechung beim Staatskommissar v. Kahr — v. Kahr zögert und zögert! Endlich am 8. November erklärt er auf Drängen Ludendorffs, daß er zur Tat entschlossen sei, er molle aber noch Persönlichkeiten aus Norddeutschland ein= beziehen. In Mirklichkeit graut den Beamtenseelen vor der Entfesselung der in der nationalsozialistischen Jugend le= benden politischen Energie — sie wollten aus den Fluten immer nur die Mittelsbacher Krone, bayerische Reservat= rechte — mit Derlaub zu sagen — für die Jugend in diesem Augenblick herzlich gleichgültigen Trödel — herausfischen. Hitler hatte einen Dulkan der nationalen Leidenschaft ge= schaffen — die Herren wünschten an ihm ihre kgl. baye= rische Extramurst zu braten!

hitler entschloß sich, die Entwicklung vorwärtszustreiben. In eine Dersammlung im "Bürgerbräukeller", in der v. Kahr sprach, drang hitler ein, verschaftte sich mit einem Revolverschuß gegen die Decke Gehör und proklasmierte die Einsetzung einer nationalen Reichsregierung hitler=Ludendorff=Pöhner. "Heute beginnt die nationaleRevolution! Sie richtet sich ausschließlich und allein gegen die Berliner Judenregierung. Die neue Reichsregierung hitler=Ludendorff=Pöhner, sie lebe hoch!" Nach längerer Ausssprache erklärte auch v. Kahr seinen Anschluß an die nastionale Reichsregierung mit den Morten: "In des Daterslandes höchster Not übernehme ich die Leitung der Staatss

geschäfte als Statthalter der Monarchie, der Monarchie, die heute vor fünf Jahren so schmählich zerschlagen wurde."

kahr war entschlossen, sein Mort zu brechen. Mas eigentlich in der Seele des Mannes vorging, ist schwer zu sagen. Kahr bestätigte Hitler noch einmal in der gleichen Nacht in einer zweiten Unterredung seine Zusage — unteredessen hatte er den Derrat bereits organisiert. Er, Lossow, und der Polizeiminister v. Seißer erklärten in einem Telesgramm an alle Dienststellen das gegebene Mort für unsgültig, Polizei und Truppen wurden herangezogen, Hitlers Adjutant Siry mit dem frechen Mort "Mit Rebellen wird nicht verhandelt" verhaftet.

Als am nächsten Tage Hitler und Ludendorff mit einem gewaltigen Zuge Nationalsozialisten durch München mar= schierten, seuerte plötzlich eine Kompagnie vor der Feld= herrnhalle ohne Warnung auf den Zug, an dessen Spitze Hitler und Ludendorff unbewaffnet gingen. Der Zug nimmt Deckung — zwölf Nationalsozialisten liegen in ihrem Blute — Hitler selbst trägt einen Knaben aus dem Feuerhagel — Ludendorff geht mitten durch die Söldner hindurch, ohne verwundet zu werden, und wird festgenommen. Die Kahrschen Truppen nehmen das von Nationalsozialisten verteidigte Wehrkreiskommando weg, die am nächsten Tage folgenden Demonstrationen der nationalsozialistischen Bevölkerung werden der Polizei auseinander= pon geschlagen. In Augsburg erfolgte noch eine bewassnete nationalsozialistische Erhebung, Hitler versuchte von Tutsing aus noch Miderstand zu organisieren — er wurde verhaf= tet. Die Bewegung war in Blut erstickt.

Selbstverständlich machte nun kahr seinen Frieden mit

der Berliner Regierung. Die Drähte hinter den Kulissen hatten funktioniert . . .

Die Toten von der Feldherrnhalle sind in der nationalssozialistischen Bewegung unvergessen.

Denn Adolf Hitler schreibt: "... ich weiß, daß einst die Zeit kommen wird, da selbst die, die uns damals seindlich gegenüberstanden, in Ehrfurcht derer gedenken, die für ihr deutsches Dolk den bitteren Deg des Todes gegangen sind", so ist dies jedenfalls bei dem anständigeren Teile nunmehr auch eingetreten.

Dagegen sollte sich noch einmal das Bild von 1923 wiederholen, daß ausgesprochen reaktionäre Kräfte der jungen Bewegung den Deg verlegten, als im Sommer 1932 der Reichspräsident dem Führer der nunmehr größten nationalen Bewegung Deutschlands die Bildung der Reichsregierung abschlug und statt dessen ein Kabinett der kapitalistischen Restauration einsetze. Dieder ging den bürgerlichen Patrioten die Erhaltung ihrer kapitalistischen Besitzprivilegien vor den Lebenswillen des Dolkes — und wieder vermochten sie zu diesem Zwecke sich der Reichse exekutive zu bedienen.

Die nunmehr verbündete bayerische Reaktion und Reichsregierung stellten Adolf Hitler, Ludendorff und ihre Mitkämpfer vor das Gericht. Seine Gegner triumphierten. Er selbst blieb unerschüttert . . . Hitler erhielt fünf Jahre Festung, von denen er anderthalb Jahre auf der Festung Landsberg verbüßte.

## Jahre der Wirren

Die Bewegung war zerbrochen — Hitler saß in Landsberg gefangen. Es fehlte die einheitliche Hand in der Partei, ohne den Führer versagte die noch vielfach junge und
unausgegorene Bewegung. Führereitelkeiten, unter Hitlers
Führung niedergehaltene Gegensäte theoretischer und taktischer Natur brachen überall durch. Geradezu verhängnisvoll wurde die Arbeitsgemeinschaft mit den aus der
Deutschnationalen Dolkspartei ausgetretenen Abgeordneten v. Graese, Wulle und Henning.

Hier lagen im tiefsten geistige Gegensätze. Während Adolf Hitler stets klugerweise es vermieden hatte, religiõse Fragen in die Politik hineinzuziehen, und wohl den poli= tischen Klerikalismus, aber niemals die katholische Kon= fession abgelehnt und bekämpft hatte, versuchte diese Gruppe, der aus ihrer Herkunft das Fingerspitzengefühl für das Empfinden der breiten, nun einmal katholischen Dolksmassen Süddeutschlands fehlte, die Arbeitsgemein= schaft zum Kampfe gegen die katholische Kirche zu treiben. Darüber hinaus stand sie den sozialistischen Forderungen der Partei völlig ablehnend gegenüber. Im wesentlichen aus alten bürgerlichen Parlamentariern bestehend, sah sie in dem zuerst mehr gefühlsmäßigen, aber in steigendem Maße sich klärenden Willen der Bewegung zu einer grund= sätlich antikapitalistischen Grundhaltung nichts anderes als nationalgefärbten "Bolschewismus". Das wieder er= bitterte die alten Nationalsozialisten. Es entstand das Mort "Was der Spießer nicht kapieren kann, sieht er als Bol» Ichewismus an«.

Bis zu dem blutigen Tag an der Münchner Feldherrenshalle war beinahe stillschweigend Norddeutschland als Dosmäne der Deutschwölkischen Freiheitspartei angesehen worsden, während man den Süden der Hitlerbewegung übersließ. Nachdem der erste Stoß des Niederbruches überwunsden war, erfolgte nun mehr und mehr ein Eindringen des Nationalsozialismus nach Norddeutschland — und zwarschlossen gerade jene Teile, die in der arbeitertümlichen, sozialistischen Ausprägung des radikalen nationalen Gestankens die eigentliche Aufgabe der Zukunft sahen, sich der nationalsozialistischen Idee an. Eine nationalsozialistische Partei gab es nicht, die Partei war verboten — in Hunsderten von kleinen Kreisen, geheimen Kampforganisationen, Gruppen innerhalb der Deutschswölkischen, hatten sich die Nationalsozialisten zusammengefunden.

Die Deutschrölkischen, durchweg mehr den gebildeten und bürgerlichen Schichten angehörig, rissen weitgehend die Führung an sich — man mag zu der nationals sozialistischen Bewegung stehen, wie man will — man wird jenen unbekannten Nationalsozialisten, die bei der röllig aussichtslosen Lage — der Führer gefangen, die Partei verboten, die Gegner triumphierend, die Massen am Siege durch die Münchner Niederlage irre geworden, Menschen fremder Auffassungen im Besit der Organisation, der die oft geringe Zahl Nationalsozialisten angegliedert war, alle Aussichten verschlossen — wahrhaft, man wird jenen Männern, die dazu in dem der eigenen Gesinnung angehörigen Führerkorps dauernden Richtungsstreit erslebten, die Achtung nicht versagen können, daß sie sich für eine Sache eingesetzt und geopfert haben zu einer Zeit,

als ein wahrhaft bergeversetzender Glaube dazu gehörte, an ihren Sieg zu glauben.

Es sollen hier nicht die vielsachen und verschlungenen Gärungen der Partei dargestellt werden — als Adolf Hitler Anfang 1925 die Festung verließ, stand er, umgeben von wenigen Getreuen, vor einem Trümmerhausen in der Partei selbst. Er hatte der Partei aus der Gefangenschaft seine große Abrechnung der bisherigen Kämpse mitgebracht, "Mein Kamps", das Buch seines Ringens um die Gestaltung Deutschlands, das er ersehnte. Das Buch wurde geinstig zum ersten richtunggebenden Werk der jungen Benwegung, dessen geschichtliche und ideologische Darstellung auch hier grundlegend gewesen ist. Das Buch endet in seiner Darstellung vor den Tagen des November 1923.

Don da ab lassen uns eigene Darstellungen Hitlers über seine Tätigkeit und die Motive seines Handelns im Stich — abgesehen von einzelnen Zeitungsaussätzen.

Neben der Derwüstung in der Partei fand Adolf Hitler aber zugleich eine gänzlich veränderte politische Lage in Deutschland vor. Zwar hatten die Wahlen zum Reichstag am 4. Mai 1924 einen starken Rückgang der Weimarer Parteien gezeitigt, Zentrum, Demokraten und Sozialdemoskraten um zwei Millionen Stimmen geschwächt, während die bürgerliche Rechtsgruppe der Deutschnationalen andertshalb Millionen Zuwachs erhielt, und die Deutschspolikischen (einschließlich der sa eingegliederten Nationalsozialisten) im ganzen zwei Millionen Wähler ausbrachten. Aber dies war mehr eine Nachwirkung des Ruhrkampses, ein Nachsklingen der großen nationalen Welle.

Die bisherige Reichsregierung des linken Zentrums=

mannes Marx blieb in der Macht. Die nächste Zeit diente der Beilegung der Konflikte. Zuerst wurde der Konflikt des Reiches mit Bayern beigelegt, Bayern ließ äußerlich Kahr fallen, von dem Kampf gegen den Marxismus war keine Rede mehr, und der politische Klerikalismus im Reich, gestützt auf die Sozialdemokratie, einigte sich mit dem bayerischen Klerikalismus... Äußerlich besiegelte ein für den bayerischen Staat finanziell höchst schädliches Kon-kordat mit der katholischen Kirche am 29. März 1924 dies sen Frieden.

Mittschaftlich mar die Inflation durch eine rücksichtslose Umstellung auf Goldmährung, deren deflatorische Mirkunsgen damals nur von den Nutznießern vorausgesehen wursden, und ihnen infolge überbewertung des Geldes und Entwertung der nationalen Produktion riesige Gewinne, dem Dolke aber eine Schuldknechtschaft gefährlichster Art bringen sollte, beendigt worden. Das wertbeständige Geld aber brachte erst einmal Beruhigung.

Die Konflikte mit den Ententemächten aber wurden geregelt auf Grund des nach dem Urteil internationaler Mirtschaftssachverständiger entworfenen Dawesplanes, der als Normaljahresleistung eine Gesamtzahlung von 2500 Milslionen RM. vorsah und dafür nicht nur die Reichsbahn praktisch verpfändete, sondern auch Deutschland eine Finanzkontrolle aufzwang... In London wurde am 16. August 1925 die Annahme des Dawesplanes von der deutschen Regierung im Londoner Protokoll unterzeichnet. Damit trat auch hier ein Abschluß ein. Zugleich wurde nunmehr zur Erfüllung der Reparationszahlungen eine weitgehende Anleiheverschuldung ausgenommen. Geld

strömte nach Deutschland hinein und ergab das Bild der wirtschaftlichen Scheinblüte auf geborgter Grundlage... Auch das führte, da die Dolksmassen die Gefährlichkeit der Lage und die schleichende übersührung des nationalen Produktionsapparates in die hände der Anleihegläubiger nicht erkannten, vielmehr teilweise den Dollarsegen der durch Ausverkauf der deutschen Produktionsmittel hineinsgelockten Anleihen mitgenossen, zu einer Beruhigung...

Der Reichstag nahm am 29. und 30. August den Dawes plan an — als bei der Abstimmung über das verfassungs ändernde Geset über die Reichsbahn es an den nötigen Stimmen sehlte — stimmten 48 Deutschnationale für den Dawesplan! Die Nationalsozialisten, bzw. Deutschvölkischen, bekämpsten den Dawesplan wütend, sagten besteits damals den notwendigen Bankrott voraus, der aus der Annahme des Gesetzes solgen mußte.

Ein anderer Umstand trug serner erheblich dazu bei, die politische Cage im großen zu beruhigen. Dem bisherigen, ja niemals vom Dolke gewählten, sondern durch den Umssturz 1918 an die Spitze gehobenen und durch die Nationalsversammlung bestätigten Reichspräsidenten Sbert konnte seitens der national gesinnten kreise seine Beteiligung am Munitionsarbeiterstreik, seine Teilnahme an dem Umsturz vorgeworsen werden — er war politisch angreisbar und wurde angegriffen. Als er am 28. Februar 1925 starb und sein Platz frei wurde — brachte der zweite Mahlgang zur Reichspräsidentenwahl am 26. April 1925 mit 14 Millionen Stimmen den kandidaten der Rechten, Generalseldmarsschall v. Hindenburg, als Sieger und Reichspräsidenten. Die Linke hatte in der Össentlichkeit damit gedroht, Hins

denburgs Wahl werde der Beginn schwerer politischer Kämpse sein — das Gegenteil trat ein. Der neue Reichspräsident übernahm nicht nur das Büro und den Staatsplekretär, sondern weitgehend auch die Politik des verstorbenen Reichspräsidenten Ebert...

Mährend die Nationalsozialisten im ersten Mahlgang Ludendorff als Kandidaten aufgestellt hatten, betätigten sie sich im zweiten Mahlgang lebhaft für die Mahl des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg. Sie konnten die Entwicklung nicht voraussehen, die Hindenburgs Politik nehmen würde.

Heute kann vom nationalsozialistischen Standpunkt aus mit Offenheit gesagt werden, daß die Wahl des Reichs= präsidenten von Hindenburg und die zweite Mahl des= selben im Jahre 1932 sich jedesmal als schwerste Hemm= nisse der nationalen Wiedergeburt des deutschen Dolkes ausgewirkt haben. Der 1925 mit nationalen Stimmen gemählte Reichspräsident v. Hindenburg hat in jeder Frage, bei der Unterschrift des Youngplanes, bei der Ermäch= tigung für die damals rein sozialdemokratische Polizei Preußens, sogar die SA.=Beime für obdachlose SA.= kameraden zu schließen, und durchgehend in jedem Fall Front gegen den Nationalsozialismus genommen, der unter seiner Regierung den furchtbarsten Derfolgungen ausgesetzt war. Zum zweitenmal, unter dem Jubelgeschrei der jüdischen Presse, von Sozialdemokraten, Zentrum und bürgerlicher Reaktion wiedergewählt, setzte er nunmehr unter "autoritär=konservativer" Flagge seine Politik, sich ohne Rücksicht auf Dolkswillen und Dolksinteresse dem Aufsteigen der nationalsozialistischen Bewegung entgegenzustemmen, zur inneren Zufriedenheit aller Gegner einer deutschen Wiedererhebung fort.

Im Jahre 1925 wären solche Doraussagen aber noch als Frevel angesehen worden. Der deutsche Spießer sah im Dawesplan eine "Erleichterung", in der stabilisierten Mährung auf Goldbasis einen Segen, in den wucherischen Austlandsanleihen Hilfe — und in Herrn v. Hindenburg den "Retter". Sein stupides Ruhebedürfnis gewann die Oberband...

Tron alledem — es murde Ruhe!

Als Hitler im November 1923 losschlug, war eine offen revolutionäre Situation gegeben — als er aus der Festung Landsberg Anfang 1925 herauskam, war von revolutionärer Stimmung keine Rede mehr. Hitler stand stark isoliert da. Die Jahre der großen deutschen Selbsttäuschung hatten eingesetzt, gekennzeichnet durch die Begriffe: Austlandsanleihen, Stresemann und Hindenburg — "sie wert den's schon schaffen!"

## Der Wiederaufbau der Bewegung

Zuerst einmal brachte Hitler in die eigene Partei wieder einheitlichen Kurs — das Herz der alten Kämpser jubelte ihm zu, als er aus der Festung herauskam. Die Tausende Getreuer, die in den schweren Zeiten zu ihm gehalten hatten, scharten sich wieder um ihn. In kurzer Zeit war die Partei geschlossen.

Im Sommer 1925 erfolgte dann die Trennung von der sozialreaktionären "Deutsch=völkischen Freiheitspartei" — damit bekamen vor allem die in Mittel= und Norddeutsch= land geistig von den Deutsch=völkischen vergewaltigten Gruppen die Hände frei.

Fast zur gleichen Zeit erfolgte die Trennung von Ludens dorff in erheblich weniger seindseliger Form, aber doch recht deutlich und bestimmt. Adolf Hitler lehnte es ab, sich in einen Kampf gegen die katholische Kirche als solche hinseinziehen zu lassen, der ebenso unstaatsmännisch, wie seinziehen zu lassen, der ebenso unstaatsmännisch, wie sein nem persönlichen Empfinden widersprechend gewesen wäre.

Im Herbst 1925 war die Partei von Bindungen an die genannten Gruppen gelöst, zwar klein, aber wieder im Dormarsch begriffen. Die vergleichsweise politische Ruhe und ihre radikale Form bewahrten sie vor der Über-schwemmung mit lediglich Unzufriedenen — sie bildete sich den Stamm der Unbedingten, die aus ihrer radikalen überzeugung ohne Hoffnung auf einen baldigen Sieg sich ihr anschlossen.

Je stärker sich nunmehr in der Erfüllung des Dawes= planes die Gefahren dieses Ausplünderungsvertrages gerade für die Arbeiterschaften, den Mittelstand und die Bauernschaft zeigten, je mehr der Kampf um die deutsche Befreiung zugleich zu einem Kampf gegen den Weltzkapitalismus wurde — desto stärker trieb Adolf Hitler und die Bewegung den Gedanken des deutschen Sozialismus vorwärts.

Hitler faßte den Gedanken des Nationalsozialismus durchaus entgegengesetzt dem der marxistischen Parteien auf. Er ging von dem Gedanken der Rasse aus. "Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Missenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließliches Produkt des Ariers . . . Er ist der Prometheus der Menschheit, aus dessen lichter Stirne der göttliche Funke des Genies zu allen Zeiten hervorsprang... Man schalte ihn aus — und tiefe Dunkelheit wird sich vielleicht schon nach wenigen Jahrzehnten abermals auf die Erde senken". Im Mittelpunkt von Hitlers Denken steht die Betonung und die Erkenntnis der Hochwertigkeit der nordischen Rasse — sie ist die eigentlich schöpferische Rasse ihr Blut trägt das gesamte Dolk in sich, sie schließt die große Blutsgemeinschaft der deutschen Nation. Damit ergab sich für Hitler nicht nur die Notwendigkeit der Aus-Ichaltung des Judentums als rassefremden Dolkes, sondern darüber hinaus eine Reihe wirtschaftlicher Notwendigkeiten.

Nationalsozialismus soll nicht ein bloßes materielles Glück erreichen, sondern dem deutschen Dolk eine Lebenssform geben, die seinem Gerechtigkeitsempfinden entspricht. Das Organisationsprinzip der nordischen Rasse, unseres Blutes ist die Kameradschaft — mag sie sich als Kameradschaft im Felde, als Solidarität im Arbeitskampf, als

Rameradschaft sonstwie immer äußern. Nichts widerspricht so sehr diesem auf Kameradschaft ausgebauten Gerechtig=keitsgefühl, als das bestehende, lediglich auf persönliche Bereicherung abzielende kapitalistische Mirtschaftssystem. Der moderne Kapitalismus, der den Profit in den Dorder=grund stellt, der "das Geschäft über Leichen gehen läßt", ist rassefeindlich für das nordische deutsche Dolk — es wehrt sich aus gutem Rasseinstinkt dagegen.

Nicht der Erwerb von Eigentum und sein Besitz ist für Hitler Quelle der Ausbeutung. Nicht der tüchtige Mann, der sein Eigentum nutzt, aber jeder, der es mißbraucht, ist für ihn kapitalistischer Ausbeuter.

Hitler erkannte, daß gerade der rassisch Wertvolle im profitkapitalistischen Wirtschaftssystem niedergedrückt, der rassisch Minderwertige aber belohnt wird.

Bitler griff sosort die Kernstelle der kapitalistischen Ausbeutung an. Er forderte Beseitigung des arbeits- und mühelosen Einkommens — zu diesem Zwecke Derstaatlichung der Banken und der Truste und Konzerne — Forderungen, die nicht nur als Doraussetzungen der sozialistischen Gerechtigkeit, sondern auch als Forderungen nationaler Sicherheit — eine Großindustrie in den Bänden fremder Aktionäre ist wehrpolitisch wertlos! — von der erwachten Jugend leidenschaftlich begrüßt wurden.

Mit der Forderung der Altersversorgung aller Schaffens den gerade als kameradschaftlicher Forderung der Gerechstigkeit gegenüber den schwer arbeitenden Menschen unsseres Dolkes sprach Adolf Hitler einen Gedanken aus, der anknüpfte an die gesunde Tradition anderer Stände, wie des Beamtentums und des Militärs, ihre Angehörigen in

den Tagen des Alters sicherzustellen. Der alte Soldat der Wirtschaft muß gesichert werden wie der alte Soldat des Heeres!

Denn endlich Adolf Hitler die Goldwährung verwarf und die Nationalwährung forderte, die der Wirtschaft den nötigen Bestand an Geldzeichen zur Derfügung stellt, so sprach er damit eine Forderung aus, die, noch vor wenigen Jahren belächelt, in unseren Tagen, die den weltweiten Niederbruch der Goldwährung gezeigt haben, in ihrer Berechtigung restlos bewiesen wurde.

So faßte Adolf Hitler die Umstellung der Wirtschaft als notwendige Folge des rassischen Selbstbehauptungs willens. Er lehnte die bestehende, vom Dolk gehaßte kapitalistische Wirtschaftsordnung ebenso wie die Herab drückung des Dolkes auf die Stuse von marxistischen Staatstagelöhnern ab, und indem er die produktiven Kräfte des einzelnen organisch einer nationalsozialistischen Bedarfswirtschaft einordnet, geht er weit über den Rah men etwa des italienischen Faschismus hinaus, der sozial politisch für Deutschland gar nicht ausreichend wäre, und steuert einen kurs auf das, was einmal Bismarck als der "Staatssozialismus, der sich schon durchpauken wird", vorgeschwebt hat.

Organische Mirtschaft unter Aufrechterhaltung des produktiv genutzten Eigentums, aber entschlossene Derstaatslichung der gesamten monopolkapitalistischen Schlüsselsstellungen, nationale Bedarfswirtschaft nach außen, Sichestung der heute Besitzlosen und Heraufführung aus dem Proletariat zum gesicherten Arbeitertum, Ausschaltung des Zinskapitals und staatliche Kreditierung sind die Grunds

5 Hitler 65

gedanken. An die Stelle des rein eigennützigen Profitzkapitalismus tritt die sozialistische Nation einer ehrlichen Kameradschaft — in ihr ist für das jüdische Dolk so wenig Platz wie für den seine Wirtschaftsstellung mißbrauchenz den, rein profitgierigen Spekulanten und Ausbeuter oder den bewußt die Wirtschaft der Nation schädigenden Klasenkämpser von links oder rechts. Das Organisationsprinzip der nordischen Rasse, die Kameradschaft nicht des Wortes, sondern der Derpflichtung gegenüber der Nation und dem Dolksgenossen wird durchgesetzt.

Die Daweslasten stiegen, gärende Unzufriedenheit meldete sich schon im Jahre 1927 — die N.S.D.A.P. wuchs an.
Mit ihrem Anwachsen setzte auch der Terror gegen die Bewegung wieder verstärkt ein.

Noch hatte die Partei mühsam zu ringen, denn die Deutsch=völkischen, von denen man sich gerade getrennt hatte, ließen kein Mittel unversucht, den Nationalsozialis=mus und besonders Hitler selbst als "romhörig" zu ver=ketern. Die Organisation der Partei war noch winzig, und zugleich wurde sie, wo sie sich in der Öffentlichkeit zeigte, sofort von kommunisten und dem im Jahre 1924 gegrün=deten Reichsbanner angefallen. Märe nicht die Mehrzahl der Anhänger eine zum äußersten entschlossene, zähe Gruppe gewesen — die Bewegung hätte diese Zeit des Terrors nicht überstanden, wenn der Terror wirklich mit voller kraft auf sie niedergebrochen wäre. Da man sie aber doch für politisch wenig bedeutend hielt, die große Presse die Totschweigetaktik ihr gegenüber versolgte, so konnte sie immerhin durchhalten.

Hitler sah die innere Brüchigkeit der auf Auslands=

anleihen aufgebauten Scheinblüte der Wirtschaft, er wurde nicht mude, auf die Tatsache hinzuweisen, daß nach Beleihung des deutschen Produktionsapparates bei weiterer Fortzahlung der Reparationen, zu denen dann noch die Derzinsung der jetzt so bejubelten Anleihen kommen merde, die soziale Katastrophe unabmendbar sei. Er wies darauf hin, daß die Überführung der deutschen Produk= tionsmittel und Reichsbank Deutschland an Händen und Füßen fesselte, er griff, nicht nur von seiner judenfeind= lichen Grundhaltung, sondern aus richtiger Erkenntnis, daß die Landwirtschaft das erste Opfer der Goldwährung und ihrer untragbaren Zinsen wurde, rücksichtslos die Agrarpolitik der Regierung an. Bereits 1927 fängt der Nationalsozialismus an, in den Bauernschaften strichweise Boden zu fassen. Don 1927 an steigt die Welle der politi= schen Unzufriedenheit in Deutschland wieder. Bis Mitte 1927 waren in diesem Jahre beim Amtsgericht Berlin= Mitte 70 000 Offenbarungseide geschworen worden, die Arbeitslosenzahl stieg in den letzten Monaten des Jahres 1927 sprunghaft, von 605 000 am 30. November bis 1927 stieg sie auf 831 000 am 15. Dezember. Die Reparations= katastrophe kündete sich an. Adolf Hitler hämmerte immer wieder den Anhängern die Tatsache der nationalen Der= elendung und Entehrung in das Bewußtsein: "Dawes fordert in der Sekunde 80 RM., in der Minute 4800 RM., in der Stunde 288 000 RM.... wie soll das enden?"

Das Anwachsen der Bewegung war den regierenden Mächten bereits so unangenehm geworden, daß schon am Anfang des Jahres 1927 behördliche Stellen versuchten, die Bewegung Hitlers mundtot zu machen. In Berlin, wo

5\* 67

der lebhafte, rednerisch und propagandistisch hochbegabte junge Rheinländer Dr. Goebbels nach mühepoller Liquisdierung der inneren Gegensätzlichkeiten der Partei eine bessonders starke Aktivität gegeben hatte und die Partei gerade stark aus der Jungarbeiterschaft rekrutierte — wurde am 4. Mai 1927 durch einen übelberüchtigten, wegen Alkoholismus aus dem Amt gejagten früheren Sektenpfarrer Stucke, der zum Polizeispitzel herabgesunken war, in einer nationalsozialistischen Dersammlung eine Schlägerei propoziert. Stucke bekam etwas Prügel, die Presse schrie, "ein ehrwürdiger, weißhaariger Pfarrer sei mißhandelt worden" — und die Partei wurde in Berlin perboten.

In Wilhelmshaven wurden auf der Reichswerft verstallungswidrig durch Anschlag der Derwaltung (Aktenz. 6585/27) nationalsozialistisch gesinnte Arbeiter mit soforstiger Entlassung wegen ihrer Gesinnung bedroht — die öffentliche Meinung wurde, wo man die Nationalsoziaslisten nicht mehr totschweigen konnte, von der großen jüdischen Presse mit gistigem Haß gegen die "Hitlersbanditen", die "Hakenkreuzrowdys" erfüllt.

Gegen Adolf Hitler bestand in Preußen immer noch Redeverbot.

Trotsdem wurde er nicht müde, in der schärssten Weise die Reichspolitik anzuklagen. Die steigende Derelendungs welle gab seinen Warnungen immer mehr recht... Das Dolk wurde ausmerksam.

Als am 27. Januar 1928 in Berlin die Nationalsozialisten zu einer Massenversammlung gegen Dawes aufriesen, wurde es ein voller Erfolg. Sie hatten die Kundgebung als "Geburtstagsfeier" für "Parker Gilbert, den Reparastionsagenten", "den kaiser der Republik", ausgemacht: ... "um dem Landesvater den Dank aller Entrechteten, Frontschweine, kriegerwaisen usw. abzustatten für die süßen Peitschenhiebe, die uns das Meltjudenkapital zu unserem Trost und Erbauung seit 1918 über den Nacken zog."

Hitlers Bewegung stieg. Die Reichstagswahl am 20. Mai 1928 brachte Adolf Hitler bereits 806 746 Stimmen — die Deutsch=völkische Freiheitspartei brachte kaum 260 000 Stimmen auf. Damit konnte jedenfalls dieser Gegner als erledigt gelten. Im übrigen war die Reichstagswahl ein voller Erfolg der Erfüllungsparteien — wie in der Mahl 1924 sich die nationale Welle des vergangenen Jahres noch einmal spiegelte, so spiegelte sich in der Maiwahl 1928 die ganze Illusion der Silberstreisenepochen wider. Die Soziale demokratie zog mit 152 Sitzen in den Reichstag ein. Gensinnungsterror, Flaggenzwang, politisches Denunziantenetum wegen mangelnder Derfassungstreue waren die Ausewirkungen des Erfolges der Linken, zugleich eine Derestärkung der Anleihepolitik und der Derschwendung in den öffentlichen Haushalten, vor allem in den Gemeinden.

Immerhin hatte die Bewegung Hitlers einen Erfolg das vongetragen, der ihren bekanntesten Dertretern als Absgeordneten erst einmal die Immunität für ihren Kampf gegen das regierende Staatssystem sicherte und in der Öffentlichkeit mindestens als Achtungserfolg gewertet werden mußte. Das war unter dem Druck der Hetze gegen Hitler viel. Adolf Hitler faßte das Ergebnis zusammen in den Morten: "Gegen die öffentliche Meinung haben wir

uns durchgesett, gegen die öffentliche Meinung werden wir weiter kämpsen und gegen die öffentliche Meinung werden wir auch eines Tages siegen." Die 800 000, die ihn damals gewählt hatten, waren entschlossen, mit ihm zu gehen auf jede Bedingung. Bereits am 7. Oktober konnte Hitler, gegen den das Redeverbot in Berlin aufgehoben war, vor 15 000 Menschen im Sportpalast in Berlin sprechen. Am 21. September 1928 hatte er im Löwenbräuzkeller in München bereits dem Reichsminister Stresemann erbitterten Kampf angesagt.

1929 mar die Dames=Illusion zerbrochen — zwei Mil= lionen Arbeitslose lagen auf der Straße — im Haag kamen die "Sachverständigen" zusammen, um die Reparations» frage neu zu behandeln. Leidenschaftlich forderte Hitler damals Aufhebung der Reparationszahlungen. **I**don Nachdem die Finanzierung der Reparationen durch Kredite infolge fast völliger Erschöpfung langfristiger Kreditmög= lichkeiten für Deutschland unmöglich geworden war, mußte nunmehr, wenn das Bankrotteurstück, die Repa= rationszahlungen durch kurzfristige Anleihen zu decken, zu Ende ging, die Finanzierung der Reparationszahlun= gen aus eigener Kraft erfolgen, d. h. durch Abbau der Cebenshaltung der arbeitenden Massen. Damit aber mur= den diese Massen hellhörig und radikalisiert. Jetzt stieg in= folge der richtigen Erkenntnis seiner Politik Hitlers An= hang — durch die Reparationen, den "Tribut", wie Hitler dem Dolke sagte, murde die soziale Frage der Sicherung der Lebenshaltung zur nationalen, die nationale zur sozialen Frage. Die Derschuldung Deutschlands an das Ausland war auf 15 Milliarden gestiegen, die Derschul=

dung der Candwirtschaft war 1929 auf 14,1 Milliarde gestiegen — dieses Geld war ebenfalls weitgehend Auslandsgeld oder aber Institutsgeld großkapitalistischer Bankgruppen, die nach Dernichtung des Sparkapitals in der Inslation monopolartig den Geldmarkt für den Candwirt beherrschten — selbstverständlich weitgehend Juden.

Die heranwachsende Jugend, in der Schule geradezu gespeinigt mit Gewissenszwang zur "Republik", sah ihre Zukunft wirtschaftlich verbaut — viel mehr aber erbitterte sie die nationale Wehrlosigkeit, die Entehrung Deutschslands, sein Herabsinken zum Spielball der Großmächte. Diese sportlich geschulte, kämpserische Nachkriegsjugend lehnte den weichlichen Gedanken vom größten Glück der größten Zahl mit Ekel ab. Sie rief nach Einsatz und Opfer, sie fühlte die tiese Blutsverbundenheit der Nation — wie aus lange verschütteten Quellen brach der Freiheitswille, der Wehrwille, der Gemeinschaftswille der Jugend durch. Hitler wurde zum Ausdruck dieses Wollens — sein tapseres Weiterkämpsen kompromißlos in all den Jahren der Hossnungslosigkeit gab ihm das Herz der Jugend, die in hellen Hausen in sein Lager strömte.

Auf dem Parteitage in Nürnberg im August 1929 mars schierten über 60 000 Mann SA. an Adolf Hitler vorbei, waren 150 000 Nationalsozialisten versammelt. Als die jüngsten Mitglieder, die Knaben der Hitlerjugend, an ihm vorbeimarschierten, da warf Hitler aus seinem Auto Blumen, da prägte er das Mort: "Als ich diese Knaben heute an mir vorbeimarschieren sah, dachte ich plötslich: Die wäre es, wenn noch zwei Jahre vergingen und diese da unsere alten Helme aussetzen wie die Freis

milligen von Ypern... Das gleiche Gesicht, der gleiche Ausdruck, das gleiche Leben in den Gesichtern..." Mit tiefer Ergriffenheit sah der alte Frontsoldat, der zähe nationale Revolutionär, wie Reihe auf Reihe der SA. und der Hitlerjugend an ihm vorbeischwenkte, wie immer wieder das Lied aufbrauste:

"... Hitler treu ergeben, Treu bis in den Tod, Hitler wird uns führen Einst aus dieser Not."

Damals hat manch einer aus den jungen Garden der Bewegung dem führer die bedingungslose Treue für das ganze Leben innerlich geschworen.

## Der Kampf gegen Young

Als im Haag im Herbst 1929 nunmehr der neue Reparationsplan angenommen werden sollte, der, als Young= bezeichnet, kaum irgendwelche Erleichterungen brachte, vielmehr für die Gnade der lange fälligen Rhein= landräumung eine weitere Derlängerung des Repara= tionsdruckes brachte, griff Hitler auf der parlamentarischen Ebene an. Ein Dolksbegehren gegen Young eröffnete den Meg zu einem Dolksentscheid gegen den Youngplan. Durch ansechtbare Auslegung der Derfassung vermochten noch einmal die Erfüllungsparteien, die ihre Anhänger gewiß nicht für Young zur Urne hätten bringen können, durch Mahlenthaltung und Durchsetzung der Auffassung, der Dolksentscheid, bei dem die Mehrzahl der Abstimmen= den sich gegen Young erklärt hatte, hätte von der Mehr= zahl der Mahlberechtigten angenommen werden müssen, den Youngplan im Reichstage zur Annahme zu bringen. Schon konnte aber, gestützt auf die Dolksmeinung, Gregor Straßer, einer der nächsten Mitarbeiter Hitlers und heroi= scher kämpfer aus den schwersten Tagen der Partei, im Reichstage die Annahme der Younggesetze für verfassungs= midrig und die an der Annahme beteiligten Abgeordneten für persönlich haftbar für das aus dem Plan erwachsende Unglück erklären.

Da die unehrlichen Dersprechungen, mit denen hohe und höchste Regierungsstellen das Dolk für die Annahme des Planes zu ködern versucht hatten, sich nicht bewahre heiteten, bot man schließlich sogar den bis dahin im Hinztergrund gehaltenen Reichspräsidenten v. Hindenburg

gegen die nationalsozialistische Bewegung auf — er unter= zeichnete die Younggesetze, damit endgültig seine histo= rische Rolle als Gegner der heranbrausenden national= sozialistischen Welle erweisend. In jenen Tagen setzte sich die nationalsozialistische Bewegung klar und bewußt von allen sentimentalen Rücksichten ab und führte den Kampf mit grimmiger Entschlossenheit allein weiter. Im Frühjahr 1930, als die neuen Steuern zur Durchführung des Youngplanes nőtig murden, schied die Sozialdemokratie, in die Enge getrieben, aus der Reichsregierung aus. Herr v. Hindenburg übergab die weitere Eintreibung der Tri= bute und Niederhaltung der steigenden Welle des National= sozialismus dem von ihm gewünschten Kabinett des Reichskanzlers Dr. Heinrich Brüning, das, als "Kabinett der Frontsoldaten" in der Öffentlichkeit auftretend, eine bürgerlich=klerikale Union zur Erhaltung der "Ruhe und Ordnung" darstellte.

Das kabinett hatte die Aufgabe, nachdem die kreditsmöglichkeiten erschöpft waren, durch entschlossene Senkung der Lebenshaltung die Fortzahlung der Reparationen zu ermöglichen. Als die Sozialdemokratie notgedrungen gegen die ersten Notverordnungen der neuen Reichstregierung Stellung nahm, löste der Reichskanzler Dr. Brüsning den Reichstag auf.

über Deutschland brauste die Sturmflut. Die restlose Bestätigung ihrer Doraussagen, der fanatische Opsermut ihrer kämpser, die entschlossene Leitung Adolf Hitlers, dazu das Erwachen der Jugend, mit der seelisch und geistig eine neue Blutwelle in Deutschland durchbrach, das alles verstärkt durch einen sinnlosen Derfolgungsfeldzug der

Behörden, ließ von Monat zu Monat seit Beginn des Jahres 1930 die nationalsozialistische Bewegung steigen.

Bei diesem starken Ausstieg überwand Adolf Hitler neben einzelnen kleineren Disziplinlosigkeiten auch einen ernsteren Dersuch der Parteispaltung, der von dem Kreise des Dr. Otto Straßer in Berlin ausging, der bis dahin in der Partei eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Dr. Otto Straßer betonte besonders stark den Gegensatz zur bürger= lichen Weltanschauung und den sozialistischen Charakter der Bewegung, versuchte nun aber, hiervon ausgehend, auch durchaus eigene Anschauungen über Sozialismus innerhalb der Partei durchzuseten, oft ohne Erkenntnis der Tatsache, daß neben der Erschließung der Industrie= arbeiterschaft der Partei zugleich die Aufgabe der Übernahme weitester kleinbürgerlicher Massen oblag. Er setzte sich, vielfach auch in nebensächlichen Fragen wie rein kunstpolitischer und anderer Art, in Gegensatz zu Adolf Hitler. Darüber hinaus vertrat er auf außenpolitischem Gebiete die Auffassung, es sei notwendig, einen Bund oder eine Zusammenarbeit aller "unterdrückten" Dölker zu gründen, störte durch eine wirklich ganz wertlose Propaganda für die Gandhi=Bewegung Indiens und ähnliche aussichtslose Zeiterscheinungen die ersten fäden nationalsozialistischer außenpolitischer Tätigkeit in bedenklicher Form. Die Trennung Dr. Otto Straßers, die unter der Parole "Die Sozialisten verlassen die Partei" erfolgte, vermochte nur eine geringe Gruppe Anhänger von der Partei zu lösen, die in ihren breiten Massen Adolf Hitler treu blieb.

Berlin, der alte Krisenherd aller Parteien, zeitigte dann noch eine weitere innerparteiliche Schwierigkeit, die zuerst

die genannte Trennung Dr. Otto Straßers von der Partei an Gefährlichkeit zu übertreffen schien. Durch das un= geheure Anwachsen der Partei und ihrer SA. war in der hand des höchsten SA.=Führers des deutschen Ostens, Bauptmann Stennes, mit dem Sitz in Berlin als Osaf= Stellvertreter, eine sehr große kommandogewalt vereinigt. Der ehrgeizige, in seinen Mitteln nicht wählerische Mann unternahm schon vor den Reichstagswahlen am 14. Sep= tember 1930 einen Dorstoß gegen die Parteiführung, bei der er in geschickter Weise den Wunsch der Berliner SA. auf Führung eines bewußt revolutionären und radikal sozialistischen Kurses ausspielte, obwohl zum mindesten das letztere ihm persönlich recht fern lag. Es gelang, durch Regelung der finanziellen Cage der wirtschaftlich ganz er= schöpften SA.=Organisation erst einmal die schwerste Not zu beseitigen. Die schleichende Krise zog sich aber bis ins Frühjahr 1931, wo Hauptmann Stennes, bereits seines Postens enthoben, sich bemühte, eine neue Krise hervor= zurufen, die nach wenigen Ostertagen der Wirren rasch endigte. Ohne klares politisches Mollen, innerlich zwie= spältig, bei den Anhängern durchaus betont sozialistisch, in der führung völlig in das bürgerlich=wehrbündlerische Lager abgleitend, verlief sich seine Gruppe rasch. Die irregeführten Aktivisten wurden von Adolf Hitler wieder übernommen, die Hauptschuldigen blieben außerhalb der Partei.

Die Tiesenentwicklung der wie eine Sturmflut das Dolk ergreisenden nationalsozialistischen Bewegung wurde durch diese Erscheinungen gar nicht berührt — am 14. Sep= tember 1930 lohnte das deutsche Dolk den treuen Kämpser der nationalsozialistischen Revolution für sein Warnen und kämpsen mit einem überwältigenden Wahlsieg. Aus den 800 000 von 1928 waren 6½ Millionen Wähler geworden, mit 107 Mandaten zogen Hitlers kämpser im Braunhemd in den Reichstag ein — die Welt horchte aus.

Reichskanzler Dr. Brüning bezeichnete die national= sozialistische Welle als "Fieberkurve" und regierte mit To= lerierung des Reichstages — die sozialdemokratische Partei schluckte sämtliche Cohnkürzungen und Kürzungen der Unterstützung bei Erwerbslosen und "Wohlfahrts"= empfängern weiter —, immer mehr den Boden im Dolk unter den füßen verlierend. Sogleich entsesselte Adolf Bitler gegen Brüning und seine ihn zwar nicht stützende, aber doch tolerierende geringe Reichstagsmehrheit einen leidenschaftlichen Propagandafeldzug. In Zehntausenden von Dersammlungen wurde das Dolk gegen die innerlich immer mehr ermattende Politik des Reichskanzlers auf= geboten. Auf der anderen Seite raffte der Marxismus, gestützt auf sein Bollwerk, die Beherrschung der preusischen Derwaltung, alle Kraft zusammen. Teuflische Ausnahmebestimmungen gegen die nationalsozialistische Bewegung, endlose Presseverbote, Derbote von Demon= strationen und Unisormen, kleinlichste Überwachung der Dersammlungen, blutiger Straßenterror sollten die Be= megung zermürben. Eine durch Spitzel hervorgerusene Demonstration Berliner SA.=Männer am Kurfürstendamm, der Stätte des eleganten und verkommenen Berliner Nachtlebens, bei der eine Anzahl Juden verhauen wurde, gab Anlaß zu einer grenzenlosen Hetze gegen die Bemegung, mährend der blutige Mordterror, dem zeitweilig

fast jeden Tag SA.=Männer zum Opfer sielen, in keiner Weise ausreichend bekämpft wurde.

Die außenpolitische Lage Deutschlands wurde immer kritischer. Ein Schuldenmoratorium des amerikanischen Präsidenten Hoover setzte zwar die Reparationszahlungen erst einmal auf ein Jahr aus, aber die Fortsetzung der alle seitigen Absperrungspolitik gegen deutsche Waren ließ die Arbeitslosigkeit immer höher schnellen. Reichskanzler Dr. Brüning versuchte, die verlorengehenden Märkte durch Produktionsverbilligung, besonders durch Herabsetzung der Löhne, zu halten, rief aber dadurch, gipselnd im überegang Englands zum Hochschutzoll im Januar 1932, ledigelich weitere Absperrungsmaßnahmen des Auslandes und Schwächung des inneren Marktes durch Dersiegen der Kauskraft bei Angestellten und Arbeitern hervor.

Jmmer deutlicher erkannte das Dolk, wie richtig Adolf Hitlers Kritik am "System" der Staatsführung war. Monoch Mahlen stattfanden, so in Oldenburg und Mecklensburg, brachten sie überall absolute oder zum mindesten erdrückende Mehrheiten für die Nationalsozialisten.

Die bürgerlich=kapitalistische Gruppe der Deutschnatio= nalen Partei und der politisch hilslose, aber durch seine Betonung des Frontsoldatentums starke Stahlhelm nebst verwandten Derbänden bemühten sich, sich politisch von der nationalsozialistischen Lokomotive mit vorwärtsziehen zu lassen. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war die ge= meinsame Kampserklärung an das "System" in Harzburg unter Mitwirkung Adolf Hitlers. Sie waren innerlich ent= schlossen, Adolf Hitler lediglich zu benutzen, um selbst in den Sattel zu kommen und ungeachtet der tödlichen Schwächung des Daterlandes das kapitalistische System noch einmal zu stabilisieren, das vom Dolk nun einmal mit guten Gründen bitter gehaßt wird und sich immer mehr als unfähig zur Erhaltung des deutschen Dolkes erwies. Adolf Hitler durchschaute ihre Bemühungen wohl, verstärkte demgegenüber nur seine Stellung in den breiten Dolksmassen. Das Frühjahr 1932 brachte sogleich in vier Wahlgängen eine starke Klärung der Lage.

Sowohl die Amtszeit des Reichspräsidenten v. Hinden= burg als auch die Mahlperiode des Preußischen Landtags maren abgelaufen. Neuwahlen waren nötig. Im Gegen= satz zur nationalsozialistischen Bewegung ließ sich damals noch der Reichspräsident v. Hindenburg unter der Flagge einer "unparteiischen Kandidatur" zum zweitenmal auf= stellen. Durchaus nicht aus Liebe zu ihm, sondern aus Angst vor Adolf Hitler, setzten sich die Sozialdemokratie und das Zentrum, die bei seiner ersten Wahl im Jahre 1925 ihn noch leidenschaftlich beschimpft hatten, mit Eifer für den greisen Feldmarschall ein. Der Stahlhelm stellte höchst überflüssigerweise eine Sonder=Kandidatur seines Führers Duesterberg auf, mährend die Kommunisten ihren Partei= führer Thälmann allen Ernstes zum deutschen Reichspräsi= denten machen wollten. Eine innerlich unwahrhaftige und sentimentale Agitation wurde für Herrn v. Hindenburg entfaltet, die es ihm ermöglichte, die Mehrheit der Stim= men in beiden Mahlgängen gegen Adolf Hitler zu er= reichen — nicht weil er von allen seinen Wählern als der beste Mann für Deutschland angesehen wurde (die Sozial= demokraten bezeichneten ihn als das "kleinere übel") —

sondern weil alle Gegner des Nationalsozialismus sich auf ihn vereinigten.

Bemerkenswert an den beiden Mahlgängen zur Reichs= präsidentenwahl war für Adolf Hitler, der sich selbst in Rundflügen durch Deutschland, bei denen er täglich in mehreren Massenversammlungen sprach, für den Sieg des Bakenkreuzes einsetzte, die deutlich zutage tretende Derlagerung des geographischen Schwergewichts der national= sozialistischen Bewegung in Deutschland. Hatte sie einst= mals in München und Oberbayern begonnen, konnte man gegen 1929 die prozentual stärkste Anhängerzahl in Sach= sen und Berlin annehmen, so zeigte es sich nun, daß neben den Hochburgen der Bewegung in Sachsen, dem pracht= vollen, kämpferischen Schlessen und der Rheinpfalz, wo der Gauleiter Bürckel in wenigen Monaten eine starke Bewegung aus dem Boden gestampft hatte, doch die eigentliche Stärke der Bewegung sich nach Norddeutsch= land verlagerte. Ostpreußen wurde von dem alten kämpen der Bewegung und treuen deutschen Sozialisten Erich Koch in schwerem Ringen der politischen Reaktion entrissen, be= sonders stark aber faßte der Nationalsozialismus im plattdeutschen Gebiete des zähen Niedersachsentums Boden. Schleswig=Holstein, Hannover, Braunschweig, das einen herrlichen Aufmarsch der SA. sah, Mecklenburg, Pommern murden ausgesprochen nationalsozialistische Ge= biete. Das politisch in der deutschen Geschichte seit der Zeit Beinrichs des Löwen nicht mehr einheitlich eingesetzte Niedersachsentum erlebte die nationalsozialistische Be= megung geradezu als eigenste Aufgabe. Der innerlichste und ernsteste Stamm Deutschlands schloß sich den Haken=



Gera 1930



Berlin 1932



Aberall ist die Begeisterung, mit der hitler empfangen wird, grenzenlos. Kaum ist die Versammlung beendet, muß der Führer schon wieder fort, um an anderen Orten zu reden. So geht es Wochen um Wochen, von Versammlung zu Versammlung.



Croy Kirly,

kreuzfahnen an. Merkwürdig, wie einst das Haus Hein= richs des Cöwen aus Bayern kam, um dann zur Führung der deutschen Ostaufgaben des Niedersachsentums heran= zureisen, trat jetzt wieder ein bayerischer Deutscher in Adolf Hitler zu Braunschweig in der Löwenstadt als Führer an die Spitze der langen kolonnen des deutschen Nor= dens. So sehr die alten Kerngebiete auch in der Partei ihre Stellung behaupteten, so kam doch mit dieser inneren Er= schließung Norddeutschlands ein Zug unromantischen har= ten Mollens, eine starke Betonung der praktischen sozia= listischen Aufgaben deutlich für den ausmerksamen Beob= achter in der Bewegung zum Durchbruch, der Adolf Hitler viele seiner Aufgaben erleichtert hat. Es war bezeichnend, daß der Reichspräsident von Hindenburg als Norddeutscher und Protestant die höchsten Stimmenzahlen in den katho= lischen Zentrumswahlkreisen des Westens und Oberschle= siens erreichte, während Adolf Hitlers Anhängerschaft im deutschen Norden und Osten am stärksten war, bezeichnend nicht nur für die abnehmende Bedeutung der Konfessions= unterschiede gegenüber dem deutschen Schicksal, sondern auch für die weniger sentimentale als verantwortungsvolle und innerliche Einstellung dieser nord= und ostdeutschen Mahlkreise, die viel weniger auf das Gefühlsgewäsch der bürgerlichen und jüdischen Presse hineinfielen.

Die fälligen preußischen Landtagswahlen brachten vorber noch einen wenig sauberen Handel. Da zu erwarten
stand, daß die nationalsozialistische Partei als stärkste Partei aus dem Mahlgange hervorgehen würde, änderte man
rasch die Geschäftsordnung des Landtages, nach der bis
dahin die stärkste Partei den Ministerpräsidenten gestellt

81 Bitler

und die Regierungsbildung übernommen hatte, dahin um, daß nunmehr die absolute Mehrheit des Hauses allein berechtigt sei, das Ministerium zu bilden. Die Wahlen brachten wieder einen sehr starken Erfolg des Nationalssozialismus, der aber nicht zur alleinigen Regierung in Preußen ausreichte. Ohne Einigung mit einer anderen Partei konnte nach dieser Geschäftsordnungsänderung entsgegen allem parlamentarischen Brauch, eine Regierung nicht gebildet werden. Das Kabinett Braunssevering blieb geschäftssührend am Ruder.

## Kampf gegen die autoritäre Reaktion

Die Stellung des Reichskanzlers Dr. Brüning war immer schwieriger geworden. Die nationalsozialistische Woge hatte er nicht dämmen können, der wirtschaftliche Niedergang hatte sich fortgesetzt, außenpolitisch blühten ihm gleichfalls keine Erfolge. Auf die Dauer war seine Stellung unter den dauernden Angriffen des Nationalsozialismus nicht mehr haltbar. Ein Siedlungsprogramm für den deutschen Osten von umstrittenem Wert, dazu den Interessen des großen östlichen Besitzes stark entgegenlaufend, seine persönliche Bindung an die driftliche Gewerkschaftsbewegung, die ihm auf der anderen Seite die Hugenberggruppe und die ihr nahestehenden kapitalistischen Kreise nicht verziehen, die in der Massenarbeitslosigkeit eine Gelegenheit zu wei= terem Cohnabbau sahen, zogen ihm auch von dieser Seite bittere Feindschaft zu. Wollte Adolf Hitler ihn gestürzt wissen, um der Stützung des Marxismus in Preußen, der völlig erfolglosen Innen= und Außenpolitik ein Ende zu setten, so untergrub die großkapitalistische Gruppe in Zusammenarbeit mit einer Anzahl dem Reichspräsidenten nahestehender konserpatip = reaktionärer Politiker anderen Gesichtspunkten Brünings Stellung. Adolf Hitler entzog ihm immer mehr das Dolk, um für das Dolk re= gieren zu können — die nationalkapitalistische Gruppe umlagerte den Reichspräsidenten mit ihrem Geschrei gegen Brüning, nicht wegen seiner Zentrumspolitik, sondern um freie Hand für ein unverhülltes Kabinett des Kapitalismus zu bekommen.

Dr. Brüning wurde entlassen. Der Reichspräsident berief

an seine Stelle den früheren Zentrumsabgeordneten v. Papen. Herr v. Papen, früher Militärattaché, Mann des rechten Zentrumsslügels, vielsach in nahester Derbindung zur Großindustrie, mit guten Beziehungen zur französischen Rechten, stellte ein Kabinett zusammen, dessen zahlreiche aristokratische Namen den Anschein eines altpreußische konservativen Kurses erwecken sollten, das aber sogleich wirtschaftspolitisch eine schroff liberale und kapitalistische Richtung einschlug.

hatte Dr. Brüning im Reich in vorsichtiger form, das preußische Kabinett der Sozialdemokratie und des Zen= trums in plumper Meise versucht, dem Nationalsozialis= mus durch Unterdrückungsmaßnahmen entgegenzutreten, so verfuhr Herr v. Papen gewandter. Er wollte der Bemegung durch Beseitigung der überall im Dolke empfun= denen allzu dummen und niederträchtigen Derfolgungs= maßnahmen den Mind aus den Segeln nehmen. Das von Dr. Brüning erlassene Derbot der SA. wurde aufgehoben, das Unisormverbot siel, in Preußen wurde die Regierung Braun-Severing nebst ihrer unmöglichen Polizeileitung in Berlin durch Reichswehr kurzerhand entfernt. Statt nun aber in Preußen durch Aushebung der gesetwidrigen, angeführten Geschäftsordnungsänderung die Doraussetzung für die Bildung einer normalen Regierung zu schaffen, murde Herr v. Papen zum Reichskommissar und Dr. Bracht zu seinem Stellpertreter ernannt.

Zugleich erließ die neue Reichsregierung eine Anzahl in einer Notverordnung zusammengefaßter Bestimmungen, die so weitgehende kürzungen der Lebenshaltungen der

breiten Massen, so unsoziale Steuern vorsahen, daß sich ein Sturm der Entrüstung im Dolke erhob.

Immer wieder hatte Adolf Hitler die Auflösung des Reichstages verlangt, der schon lange nicht mehr dem wah= ren Dolkswillen entsprach. Jeht erst löste Herr v. Papen aus. In der unehrlichsten Weise wurde seitens der marxistischen Parteien Adolf Hitler nun das ohne sein Zutun entstandene Kabinett v. Papen im Wahlkampse als "Kabinett der Nazi=Barone" vorgeworfen. Weil er seit Jahren gegen den von 1918 bis heute verderblichen schwarz=roten Kurs Sturm gelausen hatte, wurde behauptet, dieses Kabinett sei sein Kabinett, das er "toleriere" — obwohl gar kein Reichstag vorhanden war, sondern erst gewählt werden sollte, der es hätte stürzen können.

Die Reichstagswahlen ergaben wieder eine sehr starke nationalsozialistische Zunahme, von 6½ Millionen im Sepztember 1930 auf nunmehr 13 770 000 Stimmen am 31. Juli 1932. Die Mandatszisser stieg von 107 gewählten und drei später hinzugetretenen Abgeordneten, insgesamt 110, jetst auf 230. Wieder war ein großer Wahlsieg, aber keine Entzscheidung errungen. Die deutsche Entwicklung schien deutzlich zu stagnieren. Unterdessen verfolgte die Regierung v. Papen ihren kurs der inneren Beruhigung weiter. Durch eine drakonische Notverordnung wurden für polizische Gewalttaten strenge Strasen angeordnet, zugleich die Polizisten des Staates gegen jeden Angriss unter weitzgehenden gesetzlichen Schutz gestellt.

Um im Inneren die kapitalistische Restauration ungestört durchführen zu können, gab die damalige Regierung im» mer wieder deutsche Interessen in der Außenpolitik preis.

In der Reparationsbesprechung von Causanne gestand Herr v. Papen noch einmal, obwohl auch er zuerst erklärt hatte, Deutschland könne nicht mehr zahlen, eine weitere Derspssichtung von 3 Milliarden Goldmark zu, nachdem er wenig geschickt das Schlagwort der "Abschlagszahlung" nicht sogleich zurückgewiesen hatte. In der schärssten Weise griff Adolf Hitler sogleich diese reaktionäre Kapitulation vor dem Auslande an.

Als Deutsch=Österreich nach dem endgültigen Scheitern des deutsch=österreichischen Zollunionplanes, finanziell er= schöpft, eine Anleihe des Dölkerbundes unter französischen Einflüssen angeboten bekam unter der drückenden Bedin= gung, bis 1950 praktisch auf jeden Anschluß an Deutschland zu verzichten, ließ Adolf Hitler durch seine Presse for= dern, Deutschland möge, statt das Geld zur Sanierung unrentabler Industriekonzerne zu geben, Deutsch=Österreich aus der Schlinge helfen. Die Reichsregierung tat nichts dergleichen — im Gegenteil, auf einem Stahlhelmaufmarsch por Herrn p. Papen zeigte sich dieser zusammen mit dem Beimwehrführer Fürst Starhemberg, der am stärksten für die Unterwerfung unter die französische Anleihe in Österreich eingetreten war. Damit stellte sich die Reichsregierung v. Papen in klarsten Gegensatz zum großdeutschen Wollen Adolf Hitlers, dem dessen Lebenskampf in allen Abschnitten seines politischen Ringens gegolten hatte. Der autoritär= kapitalistische Staat des Herrn v. Papen in Deutschland hatte für den großdeutschen Traum so wenig Raum, wie einst das k. u. k. schwarzgelbe Habsburg — darum warfen sich ihre beiderseitigen Dertreter nun die Bälle zu.

Im deutsch gebliebenen Rest von Oberschlesien, wo noch

beute die Greuel der Polenkämpfe von 1919 bis 1921 nach zittern, hatten SA.=Männer einen früheren polnischen Insurgenten im kleinen Grubenort Potempa getötet. Das Sondergericht in Beuthen verurteilte sie zum Tode, damit dem verzweifelten Grenzkampf der bedrohten deutschen Bevölkerung im gefährdeten Oberschlesien einen schweren Schlag versetend. Die bürgerliche Presse, gewillt zur Aufzrechterhaltung der kapitalistischen Lebensordnung und der äußerlichen Ruhe, verlangte strengste Bestrafung aus Grünzden der objektiven Staatsraison für die SA.=Männer. Adolf hitler stellte sich unter dem Jubel seiner alten kämpser rückhaltlos zu seinen kameraden: "Eure Freiheit ist unsere Ehre!" Schroff trat seine Ausfassung von der Berechtigung des Dolkskampses in Gegensatz zur konservativen Theorie des "objektiven" Staates.

Der 1923 nur angedeutete Konflikt brach klar auf. Hier bei Adolf Hitler rückhaltloser Kampf gegen die Tribute, für Großdeutschland, für den Einsatz des Dolkes, der bewußt gewordenen Nation — dort Restauration gottgewollter Abhängigkeiten, offene kapitalistische Diktatur, Zurückstellung des großdeutschen Gedankens, Ausschaltung jedes selbständigen Dolkskampses im Interesse der Ruhe und Ordnung.

Dieser Konslikt muß ausgetragen werden. Er hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite projiziert sich in unsere Zeit der Kamps der Achtundvierziger nicht um die liberalen überfremdungen, wo ihre schwache Seite lag, sondern um die deutsche Größe und Einheit gegen bürokratisch= autoritäre, kleindeutsche "Ruhe und Ordnung". Dieser Gezgensatz ist alt — sein Wiederauftauchen mit der Regierung

p. Papen hat aber unbestreitbar porübergehend zu einem allgemeinen Stillstehen der deutschen Besreiung geführt. Die einst die Reaktion den Besreiungskampf Schleswigs Holsteins gegen Dänemark von hinten abwürgte, weil der Geist des erwachten Dolkstums ihr lästig war, so wurde für den allgemeinen Gedanken der deutschen Besreiung das Kabinett v. Papen zum innerdeutschen Idstedt. Die nationalsozialistische Bewegung, statt ihre Schwungkraft nach außen zur Stärkung der deutschen Stellung und nach innen zur Herstellung einer einheitlichen Nation einsehen zu können, muß sie im Kampf gegen eine inhaltlose Autosrität unvölkischer Kräste brauchen. Der deutsche Besreisungskampf aber gerät ins Stocken, wie die von ihrer Führung schlecht eingesetzten Schleswigsholsteiner bei Idstedt:

"... Mi harrn se säker krägen, Se dwungen stumm und dumm — Do blas dat langs de Regen — Torügg, kamrod, kehr um . . ."

Auf der anderen Seite ist der Wille zur nationalen Befreisung mißbraucht worden, um lediglich dem Kapitalismus unter entsetzlichen Opfern der arbeitenden Menschen eine neue Chance für seine Unfruchtbarkeit zu geben. Gegen die Sehnsucht des Dolkes auf Herstellung einer geordneten Wirtschaft, gegen die sozialistische Sehnsucht der erdrückens den Mehrheit des Dolkes hat sich noch einmal der liberale Kapitalismus in den Sattel geschwungen.

Die neuen Herren zeigten an der Macht jetzt, daß mit den Lohnkürzungen und der Besetzung der leiten= den Stellen im Staat mit Menschen ihres Parteilagers ihr Idealbegriff der Nation erfüllt war.

Adolf Hitler dagegen bemühte sich, die Ausschaltung des Dolkes zu verhindern, zur Bildung arbeitsfähiger Regie= rungen zu kommen. Am 13. August hatte er eine, man darf wohl sagen, welthistorische Auseinandersetzung mit dem Reichspräsidenten v. Hindenburg. Adolf Hitler forderte die Führung der Staatsgeschäfte — man bot ihm den Dizekanzlerposten, eine wertlose Sinekure, an. Klar trat das Bestreben der um den Reichspräsidenten sich gruppie= renden reaktionären Kräfte zutage, unter keinen Umstän= den der nationalsozialistischen Bewegung, es sei denn unter Derzicht auf ihren eigentlichen volkhaften und sozialistischen Inhalt, Anteil an der politischen Macht zu geben. Weit überwog das kapitalistische Profitinteresse die so oft im Munde geführten Phrasen des bürgerlichen Na= tionalismus. Adolf Hitler lehnte den ihm angesonnenen Derrat an seiner Idee und seinen Kameraden ab. Schroff brach nunmehr der konflikt aus. Der neu zusammen= getretene Reichstag sprach mit den Stimmen aller Par= teien gegen die Deutschnationalen dem Kabinett v. Papen das Mißtrauen aus. Mit 530 Stimmen gegen 45 lehnte das deutsche Dolk aus gutem Instinkt die kapitalistische Restauration ab. In der Abstimmung wollte der Reichs= kanzler v. Papen das Mort ergreifen — mit Recht erteilte es ihm der nationalsozialistische Reichstagspräsident Göring nicht, hatte doch selbst Bismarck, als er seinerzeit im Reichs= tage die Ratifikation des Frankfurter Friedens mitteilen mollte und das Haus in der Abstimmung fand, trotz Aufforderung des damaligen Reichstagspräsidenten, gestützt auf den überall üblichen Brauch, erst das Wort ergriffen, als das Baus durch Beschluß seine Abstimmung unterbrochen hatte.

Erst nach der vernichtenden Niederlage der Regierung wurde der Reichstag aufgelöst.

Die Reichstagswahl am 6. November 1932 brachte einen gewissen Rückgang der nationalsozialistischen Stimmen, da sich bürgerliche Kreise, die ihren liberalen Klassenisstinkt nicht überwunden hatten und nicht zugunsten einer ehrelichen Dolksgemeinschaft des deutschen Sozialismus aufegeben wollten, sondern lediglich durch die leidenschaftliche Agitation des Nationalsozialismus mitgerissen waren, ohne ihre inneren Dorbehalte aufgegeben zu haben, nunmehr wieder Hugenberg anschlossen. Um so sester schlossen sich die Millionen der Kämpfer um das Hakenkreuzbanner des nationalen Sozialismus gegen die teuflische Reaktion zussammen. In Großsberlin führten die nationalsozialistischen Betriebszellen bei der Berliner Derkehrsgesellschaft einen entschlossenen Streik für das Recht der deutschen Arbeit.

Es ist klar, daß die äußere Freiheit nur nach Niederringung der scheinnationalen, kapitalistischen Gruppen erkämpft werden kann. Adolf Hitlers Kampf geht seiner
Krönung entgegen — nicht mehr Dolksführer, sondern
Führer des schaffenden Dolkes zu sein.

Papen ging. Wieder wurde Adolf Hitler die Bildung einer Regierung zugemutet, in der er nicht die Führung haben sollte. Adolf Hitler lehnte das Ansinnen ab. Ein Zwischenkabinett des Reichswehrgenerals v. Schleicher trat ein, das rasch die in manchen Dolkskreisen in es gesetzen Hoffnungen enttäuschte. Auf der einen Seite vermochte es nicht, den wieder steigenden kommunistischen Terror zu beseitigen, auf der anderen Seite scheiterte jeder Versuch zur Arbeitsbeschaffung an der Front der kapitalistischen

Reaktion und dem Miderstand des "Gralshüters der Mährung", des Reichsbankpräsidenten Luther. Rasch brach das kabinett nieder. Überall festgefahren und zum Schluß völlig bewegungslos, wußte der Taktiker v. Schleicher keinen Ausweg mehr. Am 28. Januar, als der Reichspräsident v. Hindenburg ihm die Dollmacht zur Auflösung des Reichstages verweigerte, trat er zurück. Am 30. Januar wurde Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler berufen, mit ihm trat als Reichsinnenminister der Nationalsozialist Dr. Frick, als Minister ohne Porteseuille und kommissari= scher Innenminister für Preußen der Reichstagspräsident Göring in das kabinett ein. Das Wirtschafts= und Reichs= ernährungsministerium übernahm der Deutschnationale Bugenberg, das Reichsarbeitsministerium der Stahlhelm= führer Seldte, den Dizekanzlerposten und die Stelle als Reichskommissar für Preußen Herr von Papen.

Adolf Hitler ist deutscher Reichskanzler! Sogleich wurde dem marxistischen Terror rücksichtslos die Faust aufgebroden. Eine bösartige Brandstiftung im deutschen Reichstage gab den Anlaß, die führenden kommunistischen Heißer einzusperren, die kommunistische Presse zu verbieten und zugleich die kommunistische Agitation von der Straße zu verdrängen. Dazu wurden erst einmal die widerlichen Typen der jüdischen Intellektuellen gleichfalls eingesperrt, der SA. aber die Möglichkeit der Betätigung als Hilfspolizei eröffnet. Der sozialdemokratischen Partei wurde gleichfalls scharf auf die Finger geklopst. In staatsmännisch außerordentlich weitblickender Weise wurde dabei von vornherein der Grundsatz gewahrt, die Gewerkschaften nicht ohne weiteres der Sozialdemokratie gleichzustellen.

Auf diese Weise blieb zumindesten dem eigentlichen deutschen Arbeitertum, das jahrzehntelang von der Sozialsdemokratie für volksfremde Zwecke mißbraucht war und sich hatte mißbrauchen lassen, die Möglichkeit offen, an das Werdende Anschluß zu gewinnen.

Die energische Unterdrückung des marxistischen Terrors, das Gefühl, daß zum erstenmal eine große männliche Persönlichkeit an der Spitse des Reiches steht, auch die innere Befriedigung, daß diese Entwicklung auch vom greisen Reichspräsidenten und Generalseldmarschall begrüßt war, gaben dem neuen Wahlkampf einen ungeheuren Auftrieb. Er endete mit einem riesigen Sieg Adolf Hitlers; 17,2 Millionen Stimmen im Reich, 10,3 Millionen Stimmen in Preußen, über 43 Prozent der Wähler erklärten sich für Adolf Hitler; Sozialdemokratie und Kommunismus erlitzten eine bemerkenswerte Schwächung zugunsten der nationalsozialistischen Bewegung. Der unter dem Triumzvirat Hugenberg—Papen—Seldte stehende Block der Kampsfront Schwarz=Weiß=Rot konnte nicht mehr Stimzmen erreichen als früher die Deutschnationale Partei.

Ein überwältigendes Treuebekenntnis des deutschen Dolkes zu dem "einfachen Musketier" des Meltkrieges, dem Dolksmann und Staatsmann Adolf Hitler, ist der eigentliche Inhalt dieser Doppelwahl vom 5. März 1933. über alle Farben und Fahnen, Abzeichen und Embleme triumphierte die Hakenkreuzfahne mit dem Zeichen des wiederkehrenden Lichtes, das Symbol der deutschen Juzgend, der deutschen Ehre und der deutschen Zukunft! Der Deg ist offen, der Kampf geht weiter, in unerschütterlicher Treue stehen die braunen Kolonnen zum Einsatz für den Führer und das Dritte Reich bereit. Deutschland erwacht!

## Der Führer

Man hat, ungewohnt der persönlichen führung in entarteter Zeit, manchmal die Frage ausgeworsen, ob der Nationalsozialismus auch ohne Adolf Hitler entstanden wäre, ob er nicht einsach geschichtlich am Zuge gewesen sei, und Hitler bloß sein mehr zufälliger Dertreter geworden sei.

Es hieße, die Bedeutung der geschichtlichen Persönlich= keit im Wandel der Zeiten unterschätzen, wenn man, etwa mit einem modernen französischen Lyriker, die großen geschichtlichen Ideen als unabhängige Wesen von ihren Träsgern, als die "düsteren Dögel der Urwelt" ansehen wollte, die von dem einzelnen Menschen Besitz ergreisen und ihn leiten.

Gewiß — die Weltenuhr hat zu einer neuen Stunde ansgesetz; mag der Astrologe sagen, daß unsere Sonne in ein neues Tierkreiszeichen tritt, mag der Historiker nach Hegelscher Methode nunmehr zur These des Individualismus und Liberalismus die Antithese des völkischen Gemeinssamkeitsbewußtseins und des Sozialismus gesetzt sehen. Wir alle, die überwach und mit wieder erwecktem Sinn für das Blutsgesühl unseres Dolkes diese Zeit erleben, spüren in tausend Einzelheiten das Werden der neuen Zeit. Man kann dies Werden so wenig aushalten, wie das Reisen eines Kornfeldes...

Geschichtlich empfindende Menschen konnten in der Jugendbewegung der Dorkriegszeit, im Schaffen naturanaher Dichter, eines Hermann Löns, Walter Flex, Dietrich Eckard das erste Heranschlagen der Welle erleben.

Die biologische Erforschung der Natur, das Wissen um

die Geheimnisse der Rasse, wie es uns Gobineau, Mohlt= mann, Günther u. a. vermittelten, zerstörten die rationale Lebens= und Geschichtsauffassung.

Das Fronterlebnis des Meltkrieges leitete den Durch= bruch des neuen Rasseempfindens ein.

Mit dem Jahre 1918 aber schien die bereits einsetzende Welle abgebrochen und tatsächlich erledigt.

Es bestand ein tieses Sehnen nach völkischer Erneuerung, nach politischer Besreiung, es bestand ein erwachtes Empsinden für die Dolksverbundenheit der deutschen Jugend—es bestand tiese Sehnsucht—aber keine Möglichkeit und Fähigkeit, das in tausend Derbänden, Gruppen, Kreisen zum Licht drängende Wollen, das in seiner Ungesormtheit, mit tausend überbleibseln des Alten behastet, eher ein Spott der Gegner war, wirklich gestaltend einzusetzen.

Hier mußte ein Staatsmann eingreisen — der das gärende Wollen zu geistiger Klarheit führte und darüber hinaus dem Gedanken die Massen gewann.

Sehnen war genug und übergenug da — es sehlte die Umschaffung in politische Macht.

Das aber ist Adolf Hitlers Tat — es ist durchaus richtig, zu sagen, Adolf Hitler ist der Schöpfer des Nationalsozialis= mus — er gab dem Gefühl die Idee und der Idee die Or= ganisation.

Der Staatsmann ist kein Dichter — wenn er, wie Hitler, genug künstler ist, und auch äußerlich der von ihm auszgelösten Bewegung Stil und Symbol gibt, ist es gewiß gut für ihn, aber nicht im letten wesentlich — der Staatsmann hat keine Gefühle zu schaffen, aber er kann im Sehnen des Dolkes den Mantel Gottes in der Weltgeschichte spüren

und dort anpacken und einsetzen. Was er dann aber schafft, ist sein Derdienst, und nur sein Derdienst allein! Diese Tätigkeit Hitlers ist zu würdigen — und da duldet es keinen Widerspruch, daß der Nationalsozialismus seine persönlichen Züge trägt, ohne ihn nicht denkbar ist. "Die Idee und der Führer sind eins."

Nicht nur die Organisation ist in Anlage und Ausbau Bitlers eigenes Werk, auch die Propaganda und geistige Leistung lagen und liegen in seiner Hand.

In der geistigen Formung der Bewegung, die aus einem tiesen Gesühlsausbruch der Nation seelisch gespeist wird, ergaben sich für Adolf Hitler stets die eigentlich schwierigen Aufgaben. Zwei Gedanken mußten sich ausgleichen. Eine radikale, bis auf den Grund des Dolkstumes gehende Bewwegung, in der viele, tief ehrliche Strebungen mit Tageswiendenzen ringen, die selbst dauernd gezwungen ist, zu dem Werden der Nation Stellung zu nehmen, braucht eine starke innere Freiheit, um die in ihr schlummernden kräfte voll auswirken zu können — auf der anderen Seite braucht sie eine straffe und einheitliche Leitung, die Zerwsplitterung, Abgleiten auf Nebengebiete und alle jene Gewsahren der Quertreiberei, die im deutschen Dolkscharakter leider tief begründet liegen, vermeidet und verhindert.

Niemals war eine Aufgabe für einen führer schwieriger — die herrschende Zeitstimmung hatte die "Geistesfreiheit" des einzelnen krankhaft überbewertet — sie wurde auch von Menschen gefordert, denen die Gabe des Geistes nur sehr beschränkt zur Derfügung stand. Wer neu in die Bewegung eintrat, brachte den übersteigerten Individualismus mit sich und mußte eingegliedert werden.

Auf der anderen Seite ist keine Bewegung germanischer Menschen denkbar ohne geistige Eigenverantwortlichkeit. Frei wollen muß der nordische Mensch, um in der Pflichterfüllung innere Freiheit finden zu können.

Adolf Hitler hat stets in der Bewegung jede freie Meisnung, soweit sie im Rahmen des Nationalsozialismus sich hielt, geduldet — allerdings sofort eingegriffen, sobald die politische Organisation der Partei für innere Auseinanderssetzungen mißbraucht wurde. Wenn aber eine wirkliche Streitfrage sich erhob, hat er, wenn einmal seine Entsseidung fiel, diese auch entschlossen durchgesetzt.

Er ging hierbei von der Auffassung aus, daß wichtiger als alle später immer noch möglichen geistigen Ausein= andersetungen in der Partei erst einmal die Niederringung des bestehenden Staatssystems in Deutschland und die Durchsetung des gemeinsamen Wollens sei. Dieser sol= datische Grundsat, daß im kamps nach außen innere Auseinandersetungen, wenn einmal eine Entscheidung ge= troffen, ein Besehl gegeben ist, unter allen Umständen zu schweigen haben, ist von Adolf Hitler aus seinem sol= datischen Empfinden heraus der Partei in Fleisch und Blut übergegangen.

Es mutet in diesem Zusammenhang beinahe komisch an, wenn Gegner auf der einen Seite über "faschistische Geistes» vergewaltigung" in der Bewegung sich mokieren, in der kameradschaftlich mitzukämpfen ihnen selbst die innere Disziplin sehlen würde, während auf der anderen Seite behauptet wird, daß hitler geistige Konslikte der Partei in ihren Reihen vertage.

In einer überspitzt geistigen Zeit, die kein geschichtliches



Das Ziel ist erreicht. Um 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Noch am Abend des gleichen Tages brachte ihm die Berliner Su. und SS. einen Fackelzug. Unser Bild zeigt Hitler am Fenster der Reichskanzlei während des Vorbeimarsches der SU. und SS.



Nach der Ernennung zum Reichskanzler. hitler im Kreise seiner engsten Mitarbeiter. Von links nach rechts: Wagner, Rube, Kerrl, Goebbels, hitler, Röhm, Göring, Darré, himmler und heft. Im Vordergrund sigend: Frid.



21. März 1933 — Der "Tag von Polsdam". Mitglieder des Reichskabinetts nach dem feierlichen Staatsakt vor der Potsdamer Barnisonkirche. Von links nach rechts: Elh=Rübenach, Goebbels, Papen, Adolf Hitler, Göring.

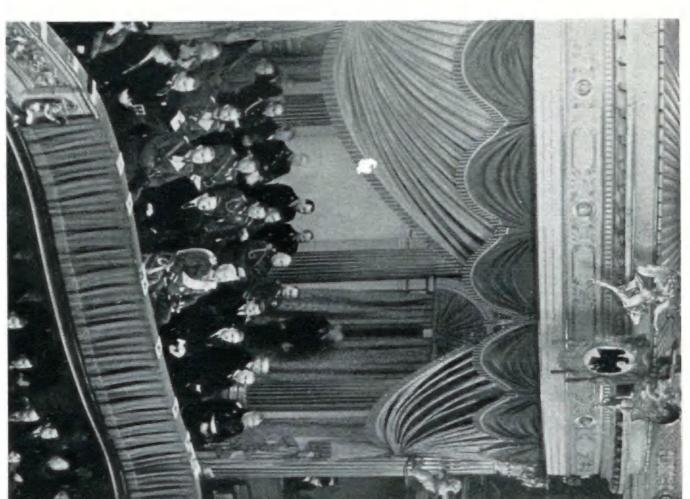

Bolkstrauertag 1933. Gedenkfeser der Reichsregierung in der Berliner Staatsoper zu Ehren der im Weltkrieg gefallenen Kameraden. In der Loge von links
nach rechts: Göring, Blomberg, Adolf Hitler, Hindenburg, Papen, Frid, Raeder.

Merden abwarten kann, äußert sich gerade in einem vorssichtigen Merdens und Machsenlassen des Inhaltes der Beswegung die Erdverbundenheit des niederbayerischen häuslerenkels, der, volkhaft und glücklich unbelastet von der intellektuellen hast, Merdendes zu beobachten und zu pflegen versteht.

Jmmer gibt es in jeder Bewegung eine gewissermaßen an der Spitze vorstürmende radikale Gruppe und den schweren Schwarm der trägeren Mitläuser. Hier liegt Hitzlers großes Derdienst um die Bewegung, die Mildheit und Energie der Unbedingten in Derbindung mit der großen Dolksbewegung, diese wieder in dem von den Dorstürzmenden angegebenen Tempo gehalten zu haben. Ganz abzgesehen von rein praktischen Erwägungen lag hier die Klugheit der Derlegung der Reichsleitung nicht in das Geztriebe einer Großstadt mit moderner Industrie, sondern nach München, dessen größere Ruhe stärkere Möglichkeit bot, die Bewegung im Reich zu beobachten, den schweren und wuchtigen Ausmarsch der Millionen zu leiten.

Mas aber der Bewegung die unbedingte Hingabe an den Führer in den Reihen der Bewegung schuf, ist das Empfinden, daß die Treue von unten durch die Treue von oben erwidert wird.

Mer einmal die erschütternde Stunde erlebt hat, als Adolf Hitler im Berliner Sportpalast, gerade zurückgekehrt aus dem Oldenburger Mahlkampf, todmüde, zu den Massen sprach — als seder erkannte, daß der Führer selbst bis zur körperlichen Erschöpfung sich einsetzte für die gemeinsame Idee — der war innerlich gepackt und gelobte,

nun auch von sich aus das Lette herzugeben — für Deutschland!

Dahinter aber steht mehr — es ist wie eine mythische Blutsverbundenheit der Kämpser mit dem Führer —, so mögen in Urzeiten die Krieger der wandernden nordischen Dölker ihren Herzögen zugejubelt haben, so mögen sie mit seinem Namen, den heut ein namenloses Steinzeit=Grab deckt, sich dem Tod entgegengeworsen haben!

Das ist es, was diese Bewegung so eigenartig und für den Fernstehenden fast unverständlich macht — wie sie sich mit dem Namen des Führers grüßen, so sterben sie mit seinem Namen auf den Lippen.

Am schönsten ist dieses Empsinden einmal ausgesprochen worden in der fast einzigen literarischen Sammlung, die der Nationalsozialismus bisher hervorbrachte, im "Unbe-kannten SA.=Mann":

"thr seid viel tausend hinter mir Und ihr seid ich und ich bin Ihr! Ich habe keinen Gedanken gelebt, Der nicht in Euren Herzen gebebt. Und forme ich Morte, so weiß ich keins, Das nicht mit Eurem Mollen eins. Denn ich bin Ihr, und Ihr seid ich, Und wir alle glauben. Deutschland, an Dich!"

## Die Gefolgschaft

Mit der N.S.D.A.P. taucht im deutschen politischen Leben, zuerst fast unbeachtet, eine Gruppe mit durchaus von der bisherigen Form abweichendem Organisationsprinzip auf. Die bürgerlichen Parteien haben samt und sonders vor und nach dem Meltkriege das demokratische Prinzip im Aufbau ihrer Organisation anerkannt, auch wo sie ihm im Staatsleben ablehnend gegenüberstanden. Der Parteissührer wurde, se nachdem von einem engeren oder weiteren Gremium, gewählt. Er führt nicht aus eigenem Recht, sons dern aus abgeleiteten Rechte. Eine persönliche Bindung der Mitglieder an ihn bestand und besteht nicht.

In noch stärkerem Maße besteht diese Abhängigkeit bei den weltanschaulich auf dem Boden des Marxismus stehenden Parteien — nur bei der Kommunistischen Partei etwas abgewandelt durch die Eingriffsmöglichkeit der III. Internationale und ihres "Ekki" in die Organisation.

Demgegenüber hat die NSDAP. bereits in ihrem Aufbau rein satungsgemäß ein anderes Gesicht.

Jedes Parteimitglied ist zugleich Mitglied des Nationals sozialistischen Deutschen Arbeiter=Dereins e. D., München (wiedergegründet am 22. Mai 1925). § 6 der Satzung des Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter=Dereins lautet:

"Die Dereinsleitung ist zugleich Parteileitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

Die Hauptleitung des Dereins, bzw. der Partei — Reichsleitung — besteht aus:

1. dem gesetzlich durch die Generalversammlung zu wählenden Dorstand, bestehend aus dem

Dorsitzenden, dem Schriftführer und dem Schatzmeister,

- 2. den Dorsitsenden der Ausschüsse,
- 3. dem Geschäftsführer der Hauptgeschäftsstelle.

Da die verantwortliche Leitung des Dereins in den händen des Dorsitzenden liegt, ist dessen Stellung als über dem Dorstand stehend zu betrachten. Er ist verantwortlich nur der Generalversammlung."

Der Dorsitzende des Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter=Dereins und damit auch der Partei ist Adolf Hitler.

Damit liegt rein satungsgemäß eine fast ungemessene und kaum beschränkte Macht innerhalb der Organisation in der Hand Adolf Hitlers.

Denn man dazu bedenkt, daß Adolf Hitler zugleich Oberster Führer der SA. ist, daß bis in die kleinsten Ortsugruppen nach dem hierarchischen Prinzip die Führer nicht gewählt, sondern eingesetzt werden, daß ferner die letzusinstanzliche Entscheidung über Ausschlüsse und Aufnahme in die Partei jederzeit von Adolf Hitler an sich gezogen und getroffen werden kann, so wird man verstehen, daß bereits rein rechtlich die Partei sich befreit hat von den Schlacken des demokratischen Wahlsystems, der dreinuredenden Ausschüsse, der ehrgeizigen Treibereien von Unterorganisationen — daß sie fest in der Hand des Führers liegt.

Diese rein rechtliche Macht, die dem einfachen Parteimitzgliede oft kaum bewußt ist, wird vertausendfacht durch den tatsächlichen Charakter der Partei als persönliche Gefolgzichaft.

Fast in allen Amtern der Partei, Gauleitungen, SA. Leitungen, besonders stark in der sogenannten Schutstaffel, aber auch herunter bis in die kleinsten Gliederungen stehen überall Männer aus der ersten Zeit der Bewegung. Der war noch in München an der Feldherrenhalle dabei jener wurde in Berlin in der Pharus=Schlacht verwundet, der blutete in Hamburg bei Sagebiel, jener kämpfte noch por 1923 in Bayern — immerhin Tausende ganz alter kämpfer stehen in Reih und Glied der Bewegung. Kaum einer, der nicht einmal den führer persönlich kennenge= lernt, ihm die Hand gedrückt hat — kaum einer, der nicht in den schweren Jahren der Zersetzung während Hitlers Gefangenschaft seine Treue zu ihm gegen die eigenen Ge= sinnungsgenossen behaupten und durchsetzen mußte. Wie die Bärenmützen der Alten Garde Napoleons, wie die "Grognards" der Großen Armee umgeben diese Männer mit persönlicher Kameradschaft den Führer. Keiner ist unter ihnen, der nicht für die Bewegung verwundet, bestraft, behördlich verfolgt worden wäre, keiner, der nicht die tausend Derleumdungen, die tausend Kritiken aus dem eigenen Cager in all den Jahren bis zum Übermaß gehört hätte. Sie haben die Derfolgungen überstanden und den Spott ihrer Dolksgenossen, sie sind gehärtet im Feuer des Zweisels und gehämmert in der Schmiede der Not. Besser als jede andere Maßnahme hat der Haß der Gegner ihre Reihen gereinigt von allen, die innerlich wankend waren. Der und jener ist ausgefallen, tot, müde geworden — der kern ist geblieben. Diese Männer hängen mit einer tiefen Liebe, mit einer Liebe, die etwas Rührendes an sich hat, an Adolf Hitler.

Hier handelt es sich nicht mehr um den Dorsitzenden einer Partei — hier steht die nordische Gefolgentreue, die bis zum Tod bereite persönliche Gefolgschaft hinter dem einen Manne — sie haben die Bewegung gesehen als reißenden Gießbach, als strömende Massenbewegung, als bewassnete Erhebung im November 1923, sie haben den Führer im Kerker, die Bewegung zerfallen, die Idee mit Hohn überschüttet, totgeschwiegen und gleichgültig absgelehnt gesehen, sie stehen heute wieder in ihr, wo sie machtvoll aussteigt — ihre Gefolgentreue zu Adolf Hitler ist unerschütterlich geblieben.

Mossieht in Deutschland ein Mann, der es fertig beskommen hat, in solcher Weise sich eine ganz persönliche Gefolgschaft zu schaffen, bereit, mit ihm noch einmal die ganze Bewegung von vorne aufzubauen, wenn es nötig sein sollte? Über den Alltag hinaus leuchtet das Bild der Frontkameradschaft in unsere Tage hinein . . .

Es sind nicht etwa studierte und hochgebildete Leute, die diesen eigentlichen, letzten Kern der Bewegung bilden — gewiß, sie sind darin vertreten, aber wer viele dieser Männer kennt, dem fällt es auf, daß es im Gegenteil eher der kleine Mann ist, der Arbeiter, der kleine Gewerbestreibende, der kleine Angestellte, die den größten Prozentstat der "Grognards" stellen — und oft genug ist es der Arbeitslose!

Schwerlich wird sich der Bürger erklären können, woran eigentlich die unleugbaren organisatorischen Erfolge der Sozialdemokratie vor und noch nach dem Kriege lagen — sie lagen durchaus, solange die Partei Bebels noch kämpserisch war, an der in der harten Schule des Heeres ger

schulten, aber auch anlagegemäß auffällig starken Bengabung des deutschen Arbeiters für organisatorische, selbstelos aufopfernde Kleinarbeit.

Adolf Hitler rekrutiert und rekrutierte den Bestand seiner Partei durchaus aus den gleichen, oder, wie in der na= tionalen Angestelltenschaft, aus seelisch verwandten Dolksgruppen. Nicht die rauschenden Massenversammlungen haben die Partei allein groß gemacht, sondern die Unzahl nie groß gedankter Opfer des "kleinen Mannes". Der eine lief in seiner freien Zeit mit flugblättern, die er sich selber zum Derteilen kaufen mußte, von Tür zu Tür, der andere leitete jahrelang eine Ortsgruppe von zehn oder fünfzehn Mitgliedern, sinanzierte die Dersammlungen aus eigener Tasche, ließ sich aus seiner Arbeit als "Nazi" nicht einmal, sondern mehrmals entlassen und blieb doch seiner Gesinnung treu, und als mit dem Aufstieg der Partei aus den zehn und fünfzehn Mitgliedern der betreffenden Orts= gruppe hundert und hundertfünfzig Mitglieder wurden, da fand sich derselbe Typ des opferbereiten Kleinarbeiters der Organisation nur noch immer stärker an. Sektions= zeitung und Straßenzellen, Mitgliederversammlungen und Sprechabende — alles das gibt der Partei das ungeheuer starke Gerippe und hält sich nur durch die aufopfernde kleinarbeit oft gerade des einfachen Mitgliedes.

Manch einer ist aufgestiegen aus diesen unbekannten Kämpsern der Bewegung in leitende und höchste Spitzen — die meisten sind es nicht und werden es nie, denn die eigentlichen Stäbe der Partei, das Funktionärkorps (neuerdings "Amtswalter") ist im Derhältnis zu der Massenbewegung geradezu winzig. Sie haben auch nicht

damit gerechnet, aufzusteigen — sie kämpfen um der Idee willen.

Ein sauberes Kassenwesen, eine straffe Ortsgruppen=disziplin sind im wesentlichen die Derdienste dieses kleinen, ehrenamtlichen Amtswalters der Partei, der niemals von der Partei eine Mark bekommen, sondern immer nur zu=gesetzt hat.

Mer selbst als Redner der Partei in mehr denn zweistausend Dersammlungen gesprochen hat, wer nachts dann ("Die Ortsgruppe muß sparen"!) bei einem Parteigenossen übernachtet hat, ausgenommen und bewirtet wurde mit einer rührenden Selbstverständlichkeit — der weiß, was die Bewegung, was Deutschland an diesen Männern und ihren Frauen hat. Und wenn ihre Mohnungen kaum anderen Schmuck enthalten — das Bild des Führers sieht gewiß von der Mand.

Das, was wir das Dolkhafte in den aufsteigenden Schichten unserer Nation nennen, hat hier einen starken und prächtigen Ausdruck gefunden. Nie wird man dem Deutschland vor dem Kriege den Dorwurf abnehmen können, daß es nicht verstand, durch einen ehrlichen Sozialismus, nach dem sich die arbeitenden Menschen unseres Dolkes sehnen, diese Kräfte für die Nation zu mobilisieren.

Dieser Geist hat es gründlich verstanden, sogar rein bürsgerliche, bis dahin ganz unkämpferische und sehr wenig politisch opferbereite Schichten, die in die nationalssozialistische Bewegung hineingeraten sind, umzuformen. Adolf Hitlers Bewegung hat gewisslich das eine fertig beskommen, was bis dahin fast unmöglich schien — sie hat

dem deutschen Dolk den Begriff und Typ des Spießers gründlich verekelt. Der schlimmste Dorwurf, den ein Nationalsozialist hören kann, ist der Dorwurf, "Spießer" zu sein — d. h. bequem, gesinnungsscheu, ohne Bekennermut, unkämpferisch und ohne Opferfähigkeit, und es hat manchmal nicht eines gewissen derben Humors entbehrt, wie der einfache Amtswalter der Partei, wie oft der alte Arbeiter mit einem in seiner Schlichtheit ergreisenden Ernst einen gutmütigen Bürger, der, lediglich durch die Energie der Bewegung angezogen, sich ihr anschloß, von der Überzeugung kurierte, daß man ein besseres Deutschzland etwa nur durch "Heil Hitler" schreien erkämpft.

Der Spießer ist eine unerfreuliche Erbschaft des deutschen Dolkes aus der Zeit, als an kleinen Höfen kleine Politik gemacht murde und Ruhe die erste Bürgerpflicht war. Er ist eine geistige oder besser ungeistige Haltung und zugleich der beste Halt einer Regierung, die mit dem Ruhe= und Ordnungsbedürfnis des Spießers keine Schwierigkeiten zu befürchten braucht. Wer grundlegend in Deutschland diesen Typ zum Derschwinden bringen will, der kann nicht ihm gegenüber resignieren, sondern der muß den Be= griff des Spießers so verächtlich machen, daß alle einiger= maßen rassisch wertvollen Menschen diesen Typ auch in sich bekämpfen und abstreifen. Das ist einer der Gründe, marum die den bürgerlichen Parteien verlorengegangenen Menschen, soweit sie wirklich vom Nationalsozialismus erfaßt sind, nie mehr in ihre alte politische und geistige Stellung zurückkehren werden — und das ist zugleich das Werk des kämpferischen Arbeiters und "kleinen Mannes" in der Partei. Der nachrückende Stand schmilzt hier Massen

des politisch abgewirtschafteten Standes ein — er erfüllt sie auch zugleich mit seinem gesund=primitiven Gefolg=schaftsgedanken.

Die Gegner des Nationalsozialismus haben manchmal vom "wildgewordenen Stammtisch" im Hinblick auf diese bürgerlichen Massen gesprochen — das Gegenteil ist richtig: der "Stammtisch" alten Stiles verschwindet. Der wirtschaftslich enteignete Kleinbürger wird zum Kämpfer von dem politisch schärfer geschulten Arbeiter erzogen — man macht ihm das Stammtischgeschimpse auf die schlechten Zeiten verächtlich und zwingt ihn, für bessere zu kämpsen. Wenn nach dem Beispiel Adolf Hitlers und eines großen Teiles der nationalsozialistischen führung dabei auch der stumpse Stammtisch und sein sinnloser Bierkonsum verschwinden würde, wäre das ein weiterer Erfolg — bekanntlich ist Adolf Hitler grundsählicher Alkoholgegner, wie u. a. auch der Berliner Gauleiter Dr. Goebbels —, ein Beispiel, das Nachahmung verdient.

In hellen Scharen aber steht heute die Masse der Jugend, und zwar nicht nur die bürgerliche, sondern darüber hin- aus auch die Arbeiterjugend im Lager Adolf Hitlers. Mehrere seelische Momente haben dabei zusammengewirkt. Durch den Wandervogel und die Jugendbewegung kündete sich schon vor dem Kriege der Durchbruch eines volkhaften Geneinschaftsgefühls an. Die bürgerliche Jugend überwand den Klassenstandpunkt, den Standesdünkel in sich, Kämpfer der wilden und verworrenen, in sich so heroischen Freinkorpszeit stießen dazu. Dann kam die "Ruhe und Ordnung", zum wirtschaftlichen Druck gesellte sich der seelische. Die "republikanischen" Parteien konnten der Jugend kein

kampfziel geben, im Gegenteil, eingestellt auf die "Aufrechterhaltung der Derfassung", überaltert, schwunglos
konnten sie die heißen Herzen der Jugend nicht brauchen.

überaltert und von tausend in der Jugend über wundenen Kastenvorurteilen getragen, vermochten auch die bürgerlichen rechten Oppositionsgruppen der eigenen Jugend keinen Inhalt zu geben.

Auf der anderen Seite wuchs die Dorbut der Arbeitersjugend in die Nation hinein, befreite sich weitgehend von der tötenden Enge des marxistischen Dogmas, erlebte die Geschichte des deutschen Dolkes als persönliche Aufgabe und Schicksal. Adolf Hitler verstand es, durch die glühende Kraft seines Wollens diese von einer großen Sehnsucht nach Schicksal und Aufgabe getragenen Menschen, die rein, jung und unverbraucht, von einem fast asketischen Ekel vor der sittlichen Fäulnis der Gegenwart geschüttelt, nur auf Einsatz warteten, praktisch wirklich aufzubieten. Er gab ihnen den großen Glauben an ihre Berufung — und Kastens und Standesbegriffe, die alberne konfessionelle Absperrung zerslogen im Sturmhauch einer innerlich gespackten Aufgabe.

Und mehr! Der junge Akademiker lernte wirklich eins mal von seinem Kameraden aus dem Arbeiterstand die wirkliche Arbeiterstage, er erkannte, daß dort nicht stumpse Massen, sondern ein ernster, geistig durchaus nicht etwa gleichgültiger Menschenschlag seines eigenen Dolkes kämpste, von dem er auf der Schule weniger gehört hatte als von Griechen und Kömern. Kamerad zu Kamerad in der blutigen Saalschlacht, auf den langen Ausmärschen der SA. schwolz die Jugend zusammen unter dem Hakens

kreuz. Der Arbeiterjunge sah, daß ein Student nicht notmendigerweise ein biersausendes Rüsseltier sein müsse, daß
viel ernstes und ehrliches Dolkstum in dieser akademischen
lugend steckt, andererseits ergriff der Jungakademiker die
Arbeiterfrage als kameradschaftliche Aufgabe. "Wer von
rechts zu uns kommt, wird in erster Linie Sozialist, wir,
die wir von links kommen, werden in erster Linie Nationalisten", so charakterisierte mir einmal ein Kamerad, der
aus dem Roten Jungsturm kam, diese Entwicklung.

Der Bauer wurde von der nationalsozialistischen Welle eigentlich zum erstenmal wirklich mobilisiert. Seit 1525 hat der deutsche Bauer, abgesehen von reinen Interessenver= tretungen, sich nicht mehr politisch geschlossen eingesetzt. Fast über Nacht ist der Nationalsozialismus zur stärksten Bauernpartei Deutschlands geworden — der Bauer, der bis dahin im Schlepptau anderer Parteien mitging, fand sich von dem erdnahen Empfinden Hitlers, von der ge= sunden Kraft des alpenländischen Häuslerenkels gezogen. Nicht nur wirtschaftliche Gründe — in erster Linie der schamlose Hypothekenwucher, die Schutzlosigkeit der Candmannsarbeit gegenüber den Diktaten der Getreide= börsen und Banken — wahrhaft ein Schandmal unserer Zeit! — "radikalisierten" die bäuerlichen Menschen — es mar darüber hinaus der Appell an den nationalen Ge= danken — stets hat der Bauer unporstellbare Opfer für die Nation stumm und ernst gebracht, ohne Dank und Anerkennung zu verlangen. Es war der Abscheu vor einer Derwaltung, die ihm keinen Schutz gab, vor der sittlichen Zersetzung, die ihn empörte, vor der Macht des Juden, den der Bauer nur zu gut kennt. Es war ein leidenschaftlicher

Gefühlsausbruch für ein "Deutschland den Deutschen" mahrhaft in tiefster Not, der den Bauern veranlaßte, sich hinter Hitler zu stellen. Dabei hat Hitler und seine Bemegung durchaus ehrlich den Bauern und den größeren Besitzern die Sünden ihrer Dergangenheit, vor allem die soziale Ungerechtigkeit gegenüber dem Landarbeiter, vor= gehalten. Hitler hat mit dem Bauern ehrliches Deutsch gesprochen — das war er, dem man zur Mahlzeit schmei= chelte, um ihn dann zu vergessen, nicht gewöhnt gewesen. Hier, im nationalen Gedanken des Bauern, in der zum erstenmal in den Dörfern durchgebrochenen sozialistischen Erkenntnis, daß, wenn man die Millionen "Roter", eigene Dolksgenossen vom gleichen Blute, der Nation wirklich zuführen wollte, man nicht im äußerlichen Patriotismus steckenbleiben durfte, sondern dem antigermanischen Kapitalismus den deutschen Sozialismus ent= gegenstellen mußte, um so den Juden, dessen verderbliches Mirken der Bauer kennt, wirklich auszuschalten. In dem leidenschaftlichen, durch jahrhundertelangen Dorswucher begründeten Antisemitismus liegt die Stärke der N.S.D.A.P. auf dem Lande. Instinktiv klares Rasseerkennen, darüber hinaus der verzweiselte Schrei nach Brechung der wahr= haft mörderischen Zinsknechtschaft haben den Bauern nationalsozialistisch gemacht.

Soweit die rassische Gegenauslese in den Kriegen und noch mehr in der Periode der rasseschänderischen Geldzbeiraten den Adel nicht zersetzt haben, gliederten sich auch von dort noch gesunde Kräfte der Jugend und der Frontzgeneration, ja sogar alte Herren aus der kargen altzpreußischen Zeit Kaiser Wilhelms I. wieder ein. Der Weg

von einem wahrhaften Preußentum zu einem deutschen Sozialismus ist innerlich kürzer als der Weg zum kapita= listischen Gelddenken oder zur Internationale. Außerdem hatte der Offizier, soweit er gesund war, wie die über= wiegende Mehrheit des Standes, und arm, wie die meisten von ihnen, den Arbeiter als Soldaten, d. h. als Kameraden erlebt, erst recht nachher im Freikorps, das alle Unter= schiede einebnete. Er erlebte ihn niemals als wirtschaft= liches Ausbeutungsobjekt — dazu bot das Militär keinen Raum, sondern als Mann in der gleichen Unisorm. Auch hier boten sich Anknüpfungspunkte — manches, was man vor dem Kriege als nicht recht "standesgemäß" nicht immer lagen konnte, aber praktisch empfand, und wie die er= drückende Mehrzahl des Offizierkorps im Schützengraben lebte — der "Frontsozialismus" brach hier durch. Die Ein= schmelzung all dieser verschiedenen Schichten zu einer kämpferischen Gemeinschaft, zu einem wahrhaft kämpfen= den Dolke, das ist das Derdienst Adolf Hitlers.

Nicht vergessen werden darf dabei die Tätigkeit der nationalsozialistischen Frauenschaften, die in ausopfernd= ster Weise den Kampf der Bewegung unterstützten.

Die rührende Tapferkeit der Frauen verwundeter und gefallener SA.=Männer, die Mithilfe überall bei der Der= pflegung, Derwundetenpflege, sozialen Fürsorge der Partei kennzeichnen die Bewegung als eine wahre Dolksbewe= gung germanischer Art, an der auch die Frauen ihren vollen und berechtigten Anteil nehmen.

### Die \$A.

Man hat sich einmal die köpfe darüber zerbrochen, was eigentlich SA. sei — "Sport=Abteilung", "Sturm=Abtei=lung" oder was sonst immer vielleicht. Diese Debatte er= übrigt sich — es ist die SA. Die beiden Buchstaben als solche sind Bedeutung genug.

Die nationalsozialistische Bewegung konnte nur Erfolg haben, wenn sie wirklich die breiten Massen der Bevölkerung erfaßte. Hier aber konnte sie nur Fuß fassen, wenn sie die Massen erst überhaupt von dem marxistischen Terror frei machte. Wer diesen Terror nicht erlebt hat, kann dar über gar nicht mitreden.

Die bürgerlich=nationalen Gruppen haben nach einigen schwachen Dersuchen überhaupt nicht mehr versucht, in den Arbeitervierteln Dersammlungen abzuhalten — diese wurs den sofort gesprengt. Do aber in der Arbeiterschaft selbst nationale Bewegungen hochkamen, wurden sie von den kommunistischen und sozialdemokratischen Stoßtrupps sofort zusammengehauen.

In der ersten Zeit, als die nationalsozialistische Bewegung noch zahlenmäßig schwach blieb, war das Bild ihrer Der-sammlungen nur zu häufig das folgende:

Der Saal war gleich am Anfang gefüllt von Kommunisten und Reichsbannerleuten, ein Teil davon angesossen
— Flugzettel hatten schon vorher "die Arbeiter" aufgesordert, sich "die faschistische Provokation nicht bieten zu
lassen", die "braune Mordpest" aus dem Saal zu treiben,
ihr einen "warmen Empfang" zu bereiten. Die Polizei

glänzte durch Abwesenheit oder untersuchte höchstens die Nationalsozialisten peinlichst auf Wassen.

Der Redner spricht — bereits nach den ersten Worten setzen teilweise ganz sinnlose Zwischenruse ein, die sich taktmäßig wiederholen — gelingt es dem Redner doch, die Anwesenden durch seine Aussührungen zu sesseln, merken die anwesenden kommunistischen Führer oder sührenden Reichsbannerleute, daß die Argumente des "Nazi" bei ihren Leuten verfangen, beginnen sie eine Stoßerei, die Fäuste sliegen hoch, die Stuhlbeine werden geschwunzen, und im Gewühl einer gewaltigen Saalschlacht geht alles unter...

Aber sie haben sich verrechnet — vor der Rednerbühne, seitlich im Saal stehen lange Reihen junger, kräftiger Leute; entschlossen stürzen sich die Reihen auf die Störer, packen sie, wersen sie zur Tür hinaus.

Mit blutenden köpfen, der eine oder andere durch Messerstiche verletzt, tritt die SA. wieder an. Der Sani= täter verbindet die Derwundeten, die Dersammlung geht weiter — draußen brüllen die Angreiser ihre Wut gegen die wohlbesetzte Tür...

Die SA.! Wer ein gutes halbes Hundert Saalschlachten hinter sich hat — der weiß, was diese Kämpser für die Be- wegung geopsert haben, Helden des deutschen Freiheits- kampses!

Niemals hat eine Jugend unter einem derartigen Terror sich durchkämpfen müssen wie die SA. — das Untermenschentum der Straße lauert dem SA.=Mann auf, jahrelang haben die Behörden ihn verfolgt, wurde er durch Betriebs=

terror aus der Arbeit gedrängt, vor den Gerichten bekam er kein Recht — Tausende wurden ins Gefängnis geworfen! Trotzdem hat die SA. gesiegt. Ihre Fahne weht heute auf den öffentlichen Gebäuden Deutschlands, die Mordzentrale im Karl=Liebknecht=Haus ist ausgeräuchert, die Bonzen auf der Flucht, zu vielen Hunderttausenden füllen die Braunhemden, die Träger der neuen Zeit, die Straßen Deutschlands. "... Es wehen Hitlerfahnen über alle Straßen ..."

Die SA. steht am Anfang der nationalsozialistischen Bewegung, sie brach erst einmal in München mit Stuhlbein
und Maßkrug den Dersammlungsterror der Roten, sie hat
dann im Oktober 1922 in offener Straßenschlacht in koburg sich gegen den marxistischen Terror unter Hitlers
persönlicher Führung durchgesetzt. Im Januar 1923 waren
es bereits 6000 Mann im kleidsamen Braunhemde, die in
München antraten.

Zweierlei soll nach Hitlers Willen die SA. nicht sein — weder ein Wehrverband noch eine Derschwörergesellschaft. Ein Wehrverband ohne Wassen, ohne die Möglichkeit der Ausbildung in Kriegskunst und Technik, ohne die mit rein militärischer Ausbildung notwendig verbundene Besehlsund Zwangsgewalt ist ein Unding nach Hitlers Erkenntnis. Eine Derschwörergruppe aber wäre ganz zwecklos, handelt es sich doch nicht darum, einzelne Tyrannen zu beseitigen, sondern eine schlechte und volksschädliche Weltanschauung von der Straße zu verdrängen und durch eine bessere zu ersetzen.

Die SA. ist waffenlos — nach Anordnung Adolf Hitlers,

um ein einseitiges Derbot gegen die SA. zu vermeiden, wird jeder SA.=Mann, der Massen führt, ausgeschlossen. Das ist nicht anders möglich, so quälend diese Massenlosig=keit oft gegenüber einem sich vielsach aus dem Abhub des großstädtischen Derbrechertums rekrutierenden Gegner, der selbstverständlich schwer bewassnet ist, die Gemüter be-drückt.

Aus einer winzigen Gruppe ist heute eine Kameradschaft von Hunderttausenden geworden, wohl eingeteilt in Schar, Trupp, Sturm, Standarte... Darüber kommt die oberste SA.=Ceitung, Adolf Hitler als "Osaf" (Oberster SA.=Füh=rer). Abzeichen, genauer Dienstweg, einheitliche Führung regeln den Dienst der SA. Saalschutz, Propaganda, Schutz der Bewegung auf der Straße sind die Aufgaben der SA.

In der SS. hat Adolf Hitler dann daneben noch eine mit besonderen Aufgaben ausgestattete Ordnertruppe geschaffen

Hier, in der SA. und SS., in einer todgeweihten Kameradschaft, steht das eigentlich kämpserische Element der Beswegung, hier lebt der Geist Hitlers, der Geist des bewußsten Sozialismus, der fanatischen Judenseindschaft, des Willens zum großdeutschen Reiche am allerstärksten. Es wäre irrig, die großen Dersammlungen der Partei allein als typisch für das Gesicht der Bewegung anzusehen — nicht in erster Linie das Publikum im Berliner Sportpalast oder im Zirkus Krone oder in der Mestfalenhalle ist der kämpsende Nationalsozialismus Adolf Hitlers — er steht vielmehr in den Reihen dieser heroischen, verfolgten, tieser revolutionären und von dem Mehen der neuen Zeit der deutschen Miederkehr, der "Toten Zurückkunst" in der Seele getragenen Männern. Die SA. mit ihren 500 Toten, mit

ihren Tausenden von Derwundeten und Derurteilten — das ist das Herz der Bewegung, hier steht Hitlers aktivste, blutgekittete Kampsschar — heute der Ausbruch einer Jusgend, die einem Reich der Macht und Größe, der sozialistischen Gerechtigkeit und rassischen Reinheit entgegenstürmt — ihre letzten werden vielleicht einmal die Alten Garden eines Großdeutschen Machtstaates sein, irgendwo in einer Schlacht den letzten Stoß führen. Unwillkürlich denkt man an die Freiwilligen Carnots bei Jemappes und Dalmy, deren letzte Trümmer unter den Bärenmützen der Alten Garde ihre Adler von Sieg zu Sieg führten.

Die Sfl. — das ist das Dorahnen kommender Geschichte, in ihrem Tritt klingt das Mollen zukünstiger heroischer Entscheidungen — was einmal der knabe Adolf Hitler träumte, eine Jugend für Deutschland marschieren zu lassen, ist hier Mirklichkeit geworden. Mer selbst in diesen Reihen steht, der kann aus tießtem Herzen bekennen, daß hier sein Leben Sinn bekommen hat, daß er das Mehen der Geschichte erlebt, den Glauben an Deutschland gefunden hat. Tausende gesunder, tapserer Burschen aus allen Schichten des Dolkes — im Namen des einen Mannes sind sie gewonnen für das Daterland, für die Größe der Nation.

Die deutsche Revolution lebt hier in den Sturmlokalen, in den Ausmärschen, in einer tiefen und oft so todesnahen kameradschaft.

Hier ist der Wille zur Revolution kompromiklos, der Glaube an den Führer, das Wissen um die Idee unerschützterlich — und unerschütterlich auch der tiefe Haß gegen die fremde Versklavung, gegen den behördlichen Terror, gegen die Ehrlosigkeit der Waffenlosigkeit Deutschlands!

115

# Innere Krise?

Eine Bewegung, die derartig rasch und derartig durchschlagend bis dahin politisch wenig bedeutsame Gruppen, Jugend, Bauerntum, Teile der Arbeiterschaft und des Mitstelstandes ausgeboten und beispiellos leidenschaftlich ersgriffen hat, die gewissermaßen auf einer erheblich höheren Tourenzahl läuft, als alle anderen gleichzeitigen Gruppen, konnte gar nicht ohne Wachstumskrisen auskommen. Wir haben diese in dem geschichtlichen überblick gestreist. Ihnen allen gemeinsam ist, daß sie stets mit einem wahrhaft überswältigenden Siege Adolf Hitlers über seine Gegner endeten und daß diese außerdem wie gebannt Ungeschicklichkeiten über Ungeschicklichkeiten begingen, die ihre Opposition von vornherein zum Scheitern verurteilten.

Als Dr. Otto Straßer die "Trennung der Sozialisten" von der Partei proklamierte, ließ er und sein Anhang bei der Dorbereitung dieser Auseinandersetzung das radikale Elesment in der SA. ganz unberücksichtigt, — dieses drückte dann seine Erhebung auf Besehl Adolf Hitlers nieder und stellte sich in Berlin, dem Hauptpunkt der Krise, dem von Adolf Hitler mit außerordentlichen Dollmachten aussgestatteten Gauleiter Dr. Josef Goebbels zur Dersägung — Otto Straßer aber stand nach wenigen Tagen mit einer Anzahl abgesprungener "ziviler" Funktionäre isoliert. Als im Frühjahr 1931 der Osaf=Stellvertreter Hauptmann Stensnes sich gegen seine Absetzung wehrte — übrigens ohne klares politisches Ziel — verblieb die Berliner SA. Adolf Hitler treu, und auch Hauptmann Stennes stand nach

wenigen Tagen mit einer Gruppe der von ihm eingesetzten SA.=Führer und einer kleinen Gefolgschaft allein.

Auch bei dieser Krise, die zum Teil von einem zeitweisligen typischen seelischen Niederbruch gerade der alten SA. in Berlin begleitet war, brauchte Adolf Hitler persönlich überhaupt nicht einzugreisen. Hitler ließ beide Male die örtlichen Parteistellen die Meuterei unterbinden, seine Abswesenheit von dem in allen Parteien bekannten Krisensherd Berlin, die Möglichkeit, von dem stilleren München die Entwicklung ruhiger zu übersehen, sicherten ihn, im Besit des Organisationsspaparates, vor voreiligen Entsichlüssen, die auch seinem Charakter kaum liegen.

Die Furcht seiner Gegner vor ihm ließ die gesamte nicht= nationalsozialistische Presse derartige Meutereien in der Partei mit unverhülltem Jubel begrüßen. Als aber die Masse der Anhänger erkannte, daß "die Juden sich über die Meuterei freuen", stellten sie sich bedingungslos hinter Adolf Hitlers Führung.

Tatsächlich haben diese Krisen die Stellung des Führers nur gekräftigt, und es kann ohne übertreibung gesagt werden, daß damit wohl auf lange Zeit die Möglichkeit von inneren Erschütterungen der Gefolgschaft abgeschnitz ten ist.

Der Munsch, von innen her den bedrohlichen Koloß der Hitlerpartei zu sprengen, hat immer wieder ihre Gegner veranlaßt, sich nach solchen Mitteln zur Spaltung der Bewwegung umzusehen.

Als etwa von evangelischer Seite auf das starke über= wiegen von katholiken in der führung der Partei verwie= sen wurde (kein Munder bei einer Partei, die ihre Wiege nun einmal im katholischen Bayern hat!), schrieben eine Anzahl linksdemokratischer Zeitungen von einem sich "an-kündigenden kulturkamps" in der N.S.D.A.P. Sie wünschten nämlich diesen kulturkamps, um genau so, wie im Falle der deutschvölkischen Freiheitsbewegung, die letztlich an den unausgegorenen religiösen und kulturellen Problemen, die sie wälzte, gründlich zerbrach, nunmehr auch Hitlers Bewegung zum Scheitern zu bringen.

Adolf Hitler hat in ganz unmißverständlicher Weise zu dieser konfessionellen Seite der Frage seiner Partei Stellung genommen: "Für die Zukunft der Erde liegt aber die Bedeutung nicht darin, ob die Protestanten die Katholiken oder die Katholiken die Protestanten besiegen, sondern darin, ob der arische Mensch ihr erhalten bleibt oder aus= stirbt. Darum sei jeder tätig, und zwar jeder, gefälligst, im Rahmen seiner eigenen Konfession, und jeder empfinde es als seine erste und heiligste Pflicht, Stellung gegen den zu nehmen, der in seinem Wirken durch Reden oder Handeln aus dem Rahmen seiner eigenen Glaubensgemeinschaft beraustritt und in die andere hineinzustänkern versucht... Ich stehe nicht an, daß ich in den Männern, die heute die völkische Bewegung in die Krise religiöser Streitigkeiten hineinziehen, schlimmere Feinde meines Dolkes sehe, als im nächstbesten international eingestellten Kommunisten. Denn diesen zu bekehren ist die nationalsozialistische Bemegung berufen. Wer aber diese aus ihren eigenen Reihen heraus von ihrer wirklichen Mission entfernt, handelt am verwerflichsten. Er ist, ob bewußt oder unbewußt, spielt gar keine Rolle, ein Streiter für jüdische Interessen. Denn judisches Interesse ist es heute, die völkische Bewegung in

dem Augenblick in einem religiösen Kampf verbluten zu lassen, in dem sie beginnt, für den Juden eine Gefahr zu werden."

Immer wieder hat Adolf Hitler damit das Hineintragen konfessioneller Kämpfe in die mühsam aufgebaute Partei abgelehnt, immer wieder betont, daß der Politiker sich nicht in die religiösen Fragen seines Dolkes einzumischen habe — sondern daß er dann Reformator werden solle, wenn er das Zeug dazu habe.

Oft genug ist versucht worden, auch aus parteipolitischen Gründen Hitler von kirchlicher Seite zu einem Kulturkampse geradezu zu provozieren, um seine Bewegung als Retzerei und als kirchenseindlich bekämpsen zu können, so etwa, als der bischösliche Stuhl in Mainz dem nationalsozialistischen Gauleiter von Hessen, Gemeinder, am 7. September 1931 das kirchliche Begräbnis verweigerte, weil er der N.S.D.A.P. angehört habe, "ohne dies zu bereuen"... (Gemeinder war ein tiefgläubiger Katholik). Trotzdem hat die Partei und hat Adolf Hitler bewußt deswegen keinen Kamps gegen die Kirche eröffnet, obwohl sich ihnen das Herz zusammengekrampst haben muß.

"Also doch "römisch", "knecht Roms"??" Nein, ganz gewiß nicht, aber ein Staatsmann, der sein Dolk stark, mächtig und frei machen will. Adolf Hitler ist sich im übrigen darüber klar, daß Millionen der Deutschen, die heute noch als seine Gegner in der roten Front stehen, bewußt mit dem Christentum gebrochen haben, und daß er sie wohl für die deutsche Nation, aber gewiß nicht für eine Religion gewinnen kann, die sie troß der Bemühungen der Kirchen wegwarfen, daß außerdem in großen Teilen der Jugend

nicht zuletzt durch die volksfremde Art der kirchlichen Baltung in der nationalen Frage der Kredit der Konfessionen
vielsach bis auf den Nullpunkt heruntergewirtschaftet ist,
daß sich hier, teilweise unter Besinnung auf ältestes geistiges Wissen, eine seelische Umstellung vollzogen hat, die
politisch weder erfaßbar noch beeinflußbar ist, die aber
diese Jugend davor sichert, weltliche Garde einer Kirche zu
werden.

Nicht in rücklichtsloser Weise mit der Schonungslosigkeit des türkischen Dolkshelden Mustapha Kemal Pascha und seines Drohwortes, daß vor Gott erst einmal die Nation komme, hat Hitler je in das religiöse Leben seines Dolkes eingreifen wollen. Er sagt selbst: "... es konnte in den Reihen unserer Bewegung der gläubigste Protestant neben dem gläubigsten katholiken sitzen." Er will keine konfes= sionellen kämpse, keine religiösen Streitereien, und dieser Mille des führers ist für jeden Nationalsozialisten verbind= lich. Seine Befolgung ist auch die einzige Möglichkeit, religiöse Krisen in der Partei zu verhindern. Der nüchterne Staatsmann Hitler lehnt hier bewußt Eingriffe in ein Gebiet ab, das nicht mehr Aufgabe des Staatsmannes sein kann — mer ihm auf seinem staatsmännischen Wege fol= gen will, muß dies festhalten. Seiner persönlichen religiösen überzeugung ist damit keine Schranke gesetzt. Hitler hat damit auch Gedanken, wie die Schaffung einer Deutschen Nationalkirche, stets von sich gewiesen — er verlangt ledig= lich von dem deutschen Geistlichen wie von jedem Deutschen, daß er sich für die deutsche Nation einsetzt. Er ist kein religiöser Reformator — seine eigene schlichte und ernste Religiosität hat er stets betont, aber auch niemand aufzwingen wollen, der anders empfand. Nicht "katholische" oder "protestantische" Politik — übrigens ein Unding, denn Jesus Christus hat weder Politik gemacht, noch gewünscht, man solle für ihn Politik machen! — sondern deutsche Politik ist der Leitstern seines Wesens.

Nachdem 1928 Dr. Dinter, der eine Art religiöser Reformation im Sinne eines Geistchristentums ziemlich unklarer Art gefordert hatte, die Partei verließ, nachdem auch der alte Kampsgenosse General Ludendorff im wesentlichen wegen der gleichen Gründe sich von Hitler trennte, ist aus dem konfessionellen Komplex heraus eine Krise wohl nicht mehr zu erwarten.

Einmal in der Macht allerdings wird zu erwarten sein, daß Hitler entschlossen ehrgeizige kirchliche Störungsverssuche der Nationwerdung des deutschen Dolkes in ihre Schranken zurückweisen wird — soweit die Kirchen bei der Stimmung der deutschen Jugend überhaupt noch Kraft und Energie genug zu solchen Störungsversuchen aufbringen werden...

Die schwersten Erschütterungen von innen her hat die Bewegung Adolf Hitlers immer wieder von der Seite der sozialistischen Frage her erfahren. Hier ist oft wahrhaft schwer gekämpst worden, ist der in keiner Bewegung vermeidbare innere Kamps am schonungslosesten geführt worden. Hier hat ein Wort, das Hitler übernahm und mit seinnem wahren Inhalt ausfüllte, einen tiesen seelischen Strom an das Licht des Tages treten lassen. Wie das Zeichen eines neuen Weltzeitalters mutet das immer wieder hervormbrechende Sehnen der Jugend nach "Sozialismus" an. Bemkennen wir es offen — jeder junge Mensch, der unter Hitm

lers Fahnen steht, ist in erster Linie Sozialist und tausend= mal Sozialist! Das bedeutet nicht, daß er alle Wirtschafts= betriebe von Staatsbeamten geleitet wissen will — gewiß kein erhebendes Ziel! — aber daß er an die Stelle des anarchischen Kapitalismus eine bewußte staatliche Bedarfs= mirtschaft, eine Sicherung seiner schwer arbeitenden Dolksgenossen, eine offene Niederschlagung der großen Geld= mächte, eine schonungslose Enteignung des Monopol= kapitals, der Truste, Konzerne und Banken, aller vergesell= schafteten Betriebe setzen will. Nicht das Beispiel Italiens mit seinem für Deutschland sozialpolitisch gar nicht aus= reichenden faschistischen Korporativsystem, sondern die ehr= liche Durchführung einer Schaffung von sozialem Erbe für die Enterbten, eine entschlossene Sicherung aller Schaffen= den, Bruch mit der Goldwährung, Mobilisation der na= tionalen Arbeit, Aufbau eines Staates der Arbeit ist das leidenschaftlich verfochtene Ziel.

Der Arbeiter, der als kämpfer in den Reihen steht, soll wirklich in einer Wirtschaftsordnung, die er nicht mehr als ausbeuterisch, sondern als seinem Gerechtigkeitsbewußte sein entsprechend empfindet, die Standwerdung seiner klasse aus dem Proletariat zum deutschen Arbeitertum ereleben. Hier seht die kameradschaftliche Pflicht der Jugend aus den sogenannten gebildeten Schichten ein, hier seht auch die nationale Pflicht jedes einzelnen Deutschen ein. Erst der Arbeiter, der wirklich ein Daterland hat und nicht Sklave fremder oder heimischer kapitalisten ist, kann wirkelich sur Deutschland ausgeboten werden.

Adolf Hitler hat hier eine aus der Frontgemeinschaft des Weltkrieges und aus dem Volkserlebnis der Nachkriegs-

jugend stammende, aus metaphysischen Tiesen kommende Strömung politisch erfaßt, die ihn heute trägt, und die in der Bewegung innerlich so stark ist, immer wieder vertreten wird, daß sie die eigentliche Begründung seines Ertolges ist. Er besindet sich hier völlig im Einklang mit einer ganz großen und ehrlichen Sehnsucht, die er politisch formulierte.

Der Staatsmann Adolf Hitler hat lange die Stärke der Bewegung in ihrem sozialistischen Wollen, das ihr die Jugend gewonnen hat, erkannt. Als man ihm anbot, in die kapitalistisch eingestellte Reichsregierung v. Papen einzutreten, war die innere Doraussetzung dafür der Derzicht auf den deutschen Sozialismus, die Hergabe der Bewegung zu einer Schutzgarde nicht der Nation, sondern des Kapitalismus und damit die Preisgabe der Idee. Daß Adolf Hitler die Reichsführung zur Durchsetzung seines Programms beanspruchte und die "Dersuchung auf der Tempelzinne" ablehnte, den integralen Nationalsozialisms für einige Ministersessel preiszugeben, die ärmsten und treuesten Anhänger der Lockung einer Teilnahme an der Macht zu opfern, ist eine Tat von so großem staatsmännischem Weitblick und menschlicher Größe, daß erst die Geschichte sie in ihrem ganzen Umfang wird voll würdigen können.

Ein einzelner Mann kämpft für die Größe der Nation — erst verspottet, abgelehnt, dann gefürchtet, geliebt — und das umgeben von namenlosen Schwierigkeiten, Fallstricken, Mühsalen — nicht mehr der unbekannte Gefreite, sondern der politische Mensch Hitler, gewachsen an seiner Aufgabe, ein heißes Herz neben dem sehr nüchternen, kühlen Derstande des alpenländischen Bauern ringt um Deutschland.

Jeder Finte des Gegners die eigene, der plumpen Staatssgewalt den Aufmarsch der Jugend, der Derleumdung die zähe Aufklärung entgegenstellend, ist aus dem Trommler der deutsche Staatsmann geworden — wer hätte die Bestufung, ihm aus den eigenen Reihen etwas Besseres entsgegenzustellen. Wer hätte die Kraft gehabt, seinen Weg noch einmal zu gehen?

Hier liegt der tiefste Grund dafür, daß Hitler aus den eigenen Reihen zur Freude der Gegner kaum mehr Schwiestigkeiten sinden wird, und wo sie auftreten, sie niedersbrechen wird. Er hat seine Sendung noch nicht vollendet, die Sendung der Kriegsgeneration — erst nach ihm wird die nächste und übernächste Generation ihre Fragen durchszukämpsen haben, wenn er ihr die Bahn in ein freies Land gebrochen hat. Die Revolution des deutschen Dolkes, die es zur Nation schwieden wird, wird größere geschichtliche Zeiträume umfassen, als die wenigen Jahre, die vergangen sind, seit das Derbrechen von 1918 die Nationwerdung unterbrach...

### Der Terror

Menn Roheit, Milkür, Schikane eine geistige Bewegung töten könnten, so wäre die nationalsozialistische Bewegung schon lange gestorben. Mehr als 500 Tote hat die Partei im ganzen, mitten im Frieden, durch Meuchelmord ihrer Gegner verloren. Wenn irgendwo alte Nationalsozialisten zusammensitzen, sitzt immer ein Toter unter ihnen. Das macht ernst und hart, das schweißt eine eherne Kameradsschaft.

Die SA.=Stürme, die Tote aus ihren Reihen verloren haben, tragen die Namen der gefallenen Kameraden...

Im Braunen Hause zu München steht eine Tafel, die die Namen aller derer aufführt, die unter dem Hakenkreuz den Tod gefunden haben.

Diele sind in grauenhafter Weise ermordet — nieders gerissen vom Rad, und buchstäblich totgetreten — nieders geschlagen und ins Wasser geworsen, ertränkt; der Sturmssührer Horst Wessel, junger Werkstudent und leidenschaftslicher Vorkämpser, wurde in seiner Wohnung durch einen Mörder überfallen — dieser Kommunist schoß ihm eine Rugel in den Mund — nach qualvollen Wochen, künstlich ernährt, zum Skelett abgemagert, erlöste ihn der Tod...

über 10 000 Derwundete — oft furchtbar verletzt, in den Wohnungen belagert, auf dem Weg zur Arbeit niedersgeschlagen, mit Salzsäure zur Blendung angegriffen...

Man hatte die Unisormen und Abzeichen der Partei ver= boten, barbarische Gefängnisstrafen verhängt, Tausende in die Gefängnisse geworfen — aber aller Terror blieb er= folglos. Man begründete ihn mit der Behauptung, der Nationalsozialismus erstrebe seine Ziele auf gesehwidrigem Mege — ausdrücklich hatte Adolf Hitler geschworen, gesethlich zur Macht zu kommen. Heute, wo nach dem Millen des Dolkes Adolf Hitler in voller Gesethlichkeit Reichskanzler geworden ist, zeigt sich erst deutlich, wie unwahrshaftig und fadenscheinig der Dorwand gewesen ist, die nationalsozialistische Bewegung sei gesetwidrig. Unter den Caternen der Großstadt, im dunklen Meg zurück vom SA.s Dienst lauert der Mord, heimlich, in übermacht, gemein... Aber er bricht uns nicht, sondern wir brechen die Mörder. Ihre Zeit ist herum!

## Schlußwort

Mit der Reichskanzlerschaft Adolf Hitlers ist die erste Etappe und der erste Teil der großen nationalsozialistischen Revolution Deutschlands gewonnen. Wenn jede Revolution drei Aufgaben erfüllt, eine politische, eine wirtschaftwiche und eine geistige Neugestaltung, so ist die politische Neugestaltung jedenfalls zum großen Teil vollzogen. Aber der Kampf geht weiter bis zum endgültigen, restlosen Siege des nationalsozialistischen Wollens.

Ein unbekannter Soldat des Weltkrieges hat mit der Kraft seines Herzens, der Klarheit seines staatsmännischen Derstandes und der Reinheit seines Wollens dem deut-Ichen Dolke ein Tor in die Zukunft geöffnet. Adolf Hitler leitet eine neue Geschichtsepoche für Deutschland ein. Sein Erscheinen ist der Beweis dafür, daß dieses Dolk noch nicht am Ende ist, sondern noch eine große Zukunft in sich trägt. Auch nach ihm sind gewiß die Wandlungen und Gestaltungen unseres Dolkes nicht zu Ende — aber sie werden sich vollziehen in der Idee des Nationalsozialismus, die er bildete, die er heute staatsmännisch verwirklicht, und auf den Pfaden, die er bereitete. Er ist eingetreten in die Reihe det ganz großen Erneuerer ihres Dolkes. Sein volkhaftes Nationalgefühl, das er wachrief, bewahrt uns Deutsche vor der Gefahr der inneren Aushöhlung, der politischen und geistigen überfremdung; die Reinigung, die er durchsetzte, gibt dem deutschen Dolke eine neue, tapfere und sittliche Haltung, die er selber vorlebt.

Der Frontsoldat Hitler, den der Ruf seines Dolkes aus seinem deutschen Gewissen heraus von dem Lazarett zu

Pasewalk und der Feste zu Candsberg an die Spitse der Nation rief, steht so am Anfang einer neuen deutschen Gerschichtsepoche, wie einst der große deutsche Dolkskönig Heinrich der Erste, den sein Dolk vom Dogelherd in tiefer Not herbeirief, um es frei und stark zu machen.

Die alten kämpfer in Reih und Glied der Bewegung aber können für sich nur das eine wünschen, jeder dort, wo der führer ihn hinstellt, diesem großen deutschen Mensichen und Staatsmann dienen zu können mit der Hingabe und Treue, die ein geringer Ausdruck der Dankbarkeit für das sein mag, was er unserer Nation gegeben hat, er, Adolf Hitler, der Führer!

# Inhaltsverzeichnis

| Dorn  | ort.    |     | ,    | •   | •  |   | •      | •   | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | 5   |
|-------|---------|-----|------|-----|----|---|--------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Gesid | ht der  | Ze  | it . |     | •  | • | •      | •   | •    | •    | • |   | • | • | • | • | • | 8   |
|       | f Hitle |     |      |     |    |   |        |     |      | d    | • | • | • | • | • | • | • | 12  |
| Mier  |         |     |      | •   |    | • |        | •   | •    |      |   | • |   |   |   | • | • | 17  |
| Hitle | r, der  | lud | len  | fei | nd |   | •      |     |      |      |   | • | • |   | • |   | • | 24  |
|       | s dlan  | •   |      |     | •  |   |        | •   |      | •    | • | • | • | • | • | • | • | 28  |
|       | f Hitle |     |      |     |    |   |        | on  | tsol | dat  |   |   |   |   |   | • | • | 32  |
|       | Anfan   | •   |      |     |    | - |        |     |      |      |   | • | • | • | • |   |   | 37  |
|       | blutig  | _   |      |     |    |   | •      |     |      | •    | • | • |   |   | • | • | • | 48  |
|       | der N   |     |      |     |    |   |        |     | •    |      | • | • | • | • | • |   | • | 55  |
|       | Diede   |     |      |     |    |   |        |     |      |      | • | • | • | • | • | • |   | 62  |
|       | Rampf   |     |      |     |    |   |        | • • |      | •    | _ | • |   | • | • | • |   | 73  |
|       | pf geg  |     |      |     |    |   |        | R   | eak  | tior | 1 | • | _ | • | • | • | • | 83  |
|       | Führer  |     |      |     |    | _ | ···· • |     |      |      |   | • |   | • |   |   | • | 93  |
| -     | Gefolg  |     | aft  | •   | •  | • |        |     | Ť    |      | 7 | • | • |   | • |   | • | 99  |
| Die S | _       | ••• |      | _   | •  |   | _      | •   | _    |      | • | • | • | • | • |   |   | 111 |
| -     | e kris  | e ? | •    | •   |    |   |        |     |      |      | • | • |   |   |   | • | • | 116 |
|       | Terror  |     | _    | •   | •  | _ |        | _   |      |      | • | • |   |   | • | • |   | 125 |
| _     | ibmort  |     | •    | •   | •  | • | •      | •   | •    | •    | • | • | • | • | • | • | • | 127 |